

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

EKZ CFRANKFURT GAUDELIU

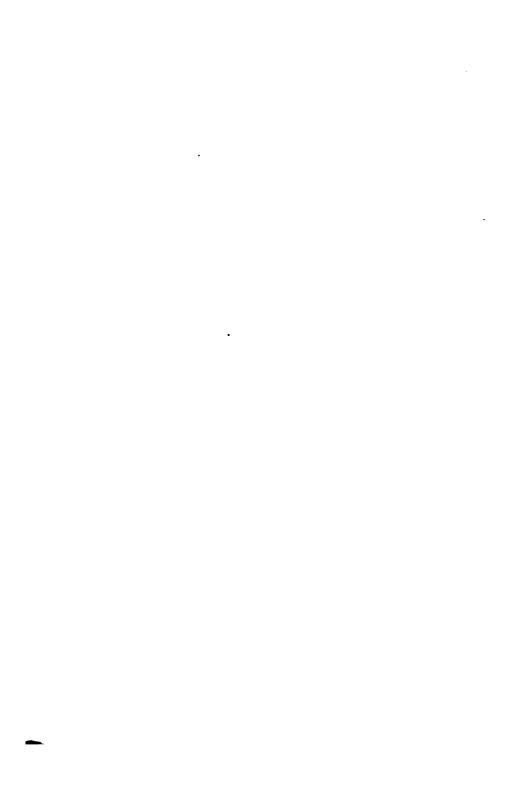

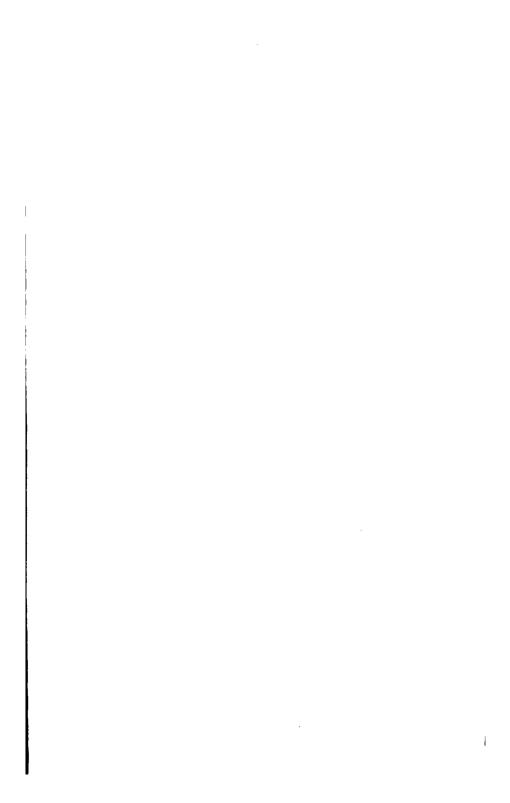

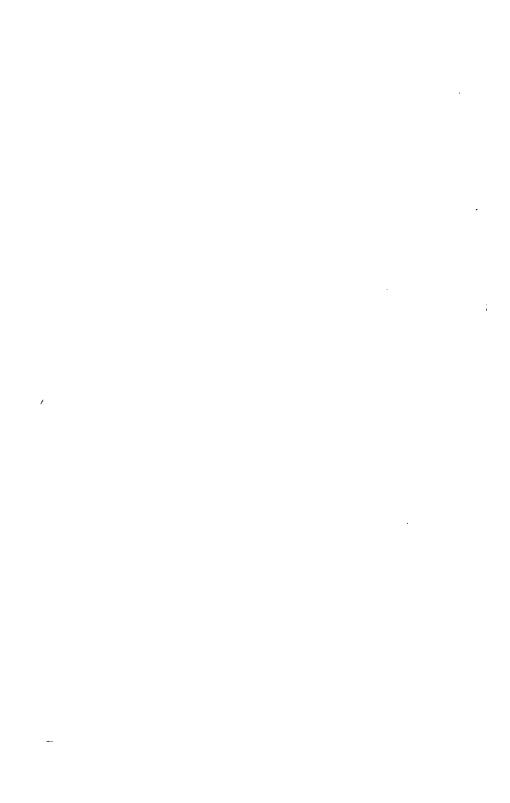

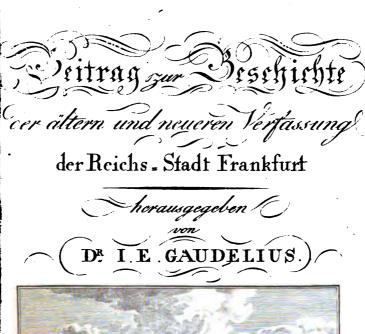

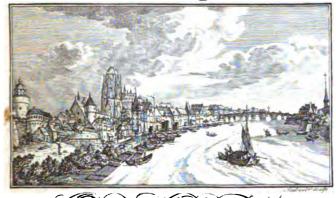

Imeiter Pand mit Kupfern 1806. auf Koston des Vérfaßens

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 897420A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1937 L

ì

## Intereffenten . Bergeichnis.

|      | <b>a.</b> • **•                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| Derr | 3. D. Andrea.                                        |
| -    | Balthafar Armbrüffer.                                |
|      | Bernhard Aubin.                                      |
|      | Johann Christian Aumanns                             |
|      | Dodung Chritistit strinttent                         |
|      | <b>3.</b>                                            |
| Herr | Alexander Baert.                                     |
|      | Banfa und Sohn.                                      |
|      | Marcus Baruch.                                       |
|      | S. 3. Barud.                                         |
|      | Simon Moris Baft.                                    |
|      | Georg Ludwig Becher , B. R. Dr.                      |
|      | Johann Conrad Behrende, B. R. Dr.                    |
|      | 3. B. Bendard.                                       |
|      | Johann Conr. Beperbad, B. M. Dr. u. Confiftor.       |
|      | Stath.                                               |
|      | 3. M. Bernard, Banquier.                             |
|      | Bebrüder Berna & Comp.                               |
|      | Simon Moris von Bethmann, Ruffifch Raiferl.          |
|      | Dofrath und bei hiefiger Stadt accreditirter Conful. |
|      | Bethmann Holmeg.                                     |
|      | Bethmann Ruller                                      |
|      | Bethmann Grunelius.                                  |
|      | Friedrich Carl Freiherr von Bod, Fürftl. Roffam-     |
| -    |                                                      |
|      | Beilburgischer Legat. Rath und Residens              |
|      | Carl Ludwig Böhmer, B. M. Dr. u. Cangleis Direstor.  |
|      | 8. 3. Böhm.                                          |
|      | 3. A. Bolongaro Crevenna.                            |

| Johann Simon Burck.  — Bilfelm Busch wie Gofn.  — Bilfelm Busch wie Gofn.  — Bellen Busch Büser, Güter Bestäter.  — Franz Brentano, Chnrfürst. Arierischer wirklicher Rath.  — Boseph Brentano.  — Bernhard Brentano.  — Peter Breuls.  — Fanz Brofft.  — Johann Carl Brönner, Senator.  — Carl Brumbard, M. Dr.  — Leonhard Bretsfeld, tehrer der Mathematick.  Derr Georg Chamot.  — Das löbl. Cassino:  Derr Johann Deinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnikhm.  — Johann Gilensin Erede.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. M. Dr. und Syndifus.  — Johann Peter D'ordille.  — Wos. & Gumperh Is. Clias.  — Mos. & Gumperh Is. Clias.  — Mos. & Gumperh Is. Clias.  — Joh. Rose dit Fap. |   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| — Bilhelm Busch und Gohn. — Johann Ehristoph Büßer, Güter: Bestätter. — Franz Brenkano, Charstuft. Leierischer wirklicher Rath. — Joseph Brentano. — Bernhard Brentano. — Better Breuls. — Franz Brofft. — Johann Carl Brönner, Settätor. — Carl Brumbard, M. Dr. — Leonhard Bretsseld, Lehrer der Mathematid.  Derr Georg Chamot. — Oas Löbl. Cassino: Derr Johann Heinrich Catoir. — Phillipp Jacob Cornill. — Johann Daniel Claus. — Peter Cleynniahm. — Johann Bilenkin Crede.  Derr Dander & Clare. — J. E. Kr. Danz, B. R. Dr. und Syndisus. — Johann Peter D'orville.  Derr Jsac Mos. Clius. — Wos. & Gumpers Js. Clius. — Bos. Jacob Ettling, Junise. — 306. Roë di Fap.                                                                   | • | herr Frang Bolongnev.                        |
| - Johann Ehristoph Büßer, Güter Bestätter Franz Brentano, Chursturft. Leierischer wirklicher Rath Joseph Brentano Bernhard Brentano Beter Breuls Franz Brosst Johann Carl Brönner, Senator Carl Brumhard, M. Dr Leonhard Bretsseld, Leheer der Mathematid.  Derr Georg Chamot. Das Löbl. Cassino: Derr Johann Deinrich Catoir Phillipp Jacob Cornill Johann Daniel Claus Peter Cleynnikhm Johann Billensin Crede.  Derr Dander & Clare J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndisus Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clius Pool. & Gumperz Js. Clius Joh. Jacob Ettling, Junise W. L. Wise Wos. & Windelmann Joh. Roe dü Fay.                                                                                                                    |   | Johann Simon Burd.                           |
| - Franz Brenkano, Chnrfürstl. Avierischer wieklicher Rath 30seph Brentano Bernhard Brentano Bernhard Breuls Franz Brosst Godann Earl Brönner, Senator Earl Brumbard, M. Dr Leonhard Bretsfeld, keheer der Mathematick.  Derr Georg Chamot. Das Löbl. Eassino: Derr Johann Heinrich Catoir Phillipp Jacob Cornill Johann Daniel Claus Peter Eleynnikhm Johann Gilensin Credé.  Derr Dander & Clare J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndifus Johann Peter D'orville Sohann Peter D'orville Franz Gaac Mos. Clias Bos. & Gumpers Js. Clias Joh. Sacob Ettling, Junior Isob. Roe di Fan.                                                                                                                                                                 |   | Bilhelm Bufch und Cohn.                      |
| Rath.  — Joseph Brentano.  — Bernhard Brentano.  — Peter Breuls.  — Franz Brofft.  — Johann Earl Brönner, Senator.  — Earl Brumbard, M. Dr.  — Leonhard Bretsfeld, Leheer det Mathématic.  Derr Georg Chamot.  Das Löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnikhm.  — Johann Gulensin Credé.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. A. Dr. und Syndifus.  — Johann Peter D'orville.  — Hoff & Gumpers Is.  Herr Isaac Mos. Clias.  — Bos. & Gumpers Is. Clias.  — Joh. Bacob Ettling, Junior.  — Isa. Ensen.  Die Facifie & Bindelinann.  — Joh. Roë di Fan.                                                                                                             |   | - Johann Chriftoph Bufer, Guter : Bestätter. |
| — Bernhard Brentano. — Peter Breuls. — Franz Brofft. — Johann Carl Brönner, Stinator. — Earl Brumhard, M. Dr. — Leonhard Bretsfeld, Leheer der Mathematick.  Derr Georg Chamot. — Das Löbl. Cassino: Derr Johann Heinrich Catoir. — Phillipp Jacob Cornill. — Johann Daniel Claus. — Peter Cleynnichten. — Johann Billeufin Crede.  Derr Dancker & Clare. — J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus. — Johann Peter D'orville. — Johann Peter D'orville. — Pos, & Gumpers Is. Clias. — Mos. & Gumpers Is. Clias. — Joh. Jacob Ettling, Junior. — Joh. Ros di Fan.                                                                                                                                                                                   | • |                                              |
| — Peter Breuls. — Franz Brofft. — Johann Carl Brönner, Senator. — Earl Brumhard, M. Dr. — Leonhard Bretsfeld, Lehrer der Mathematick.  Derr Georg Chamot. — Das Löbl. Cassino: Derr Johann Heinrich Catoir. — Phillipp Jacob Cornill. — Johann Daniel Claus. — Peter Cleynnichter. — Johann Billeuffin Crede.  Derr Dancker & Clare. — J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndifus. — Johann Peter D'orville. — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias. — Mos. & Gumpers Js. Clias. — Joh. Jacob Ettling, Junice. — I. E. Fren.  Die Facist & Windelfmann. — Joh. Roë di Fay.                                                                                                                                                                   |   | Joseph Brentano.                             |
| — Franz Brofft. — Johann Earl Brönner, Senator. — Earl Brumhard, M. Dr. — Leonhard Bretsfeld, kehrer det Mathematick.  Derr Georg Chamot. Das Löbl. Eassino: Derr Johann Heinrich Catoir. — Phillipp Jacob Cornill. — Johann Daniel Claus. — Peter Cleynnichten. — Johann Billenfin Erede.  Derr Dancker & Clare. — J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndisus. — Johann Christoph Dillenburger. — Johann Peter D'orville.  Herr Jsaac Mos. Clias. — Mos. & Gumpers Js. Clias. — Joh. Jacob Ettling, Junior. — Is. Besssey.  Die Fassis & Windelhumun. — Joh. Noë di Fay.                                                                                                                                                                              |   | Bernhard Brentano.                           |
| — Johann Carl Brönner, Senator.  — Earl Brumhard, M. Dr.  — Leonhard Bretsfeld, kehrer det Mathematick.  Derr Georg Chamot.  Das Löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynsichtin.  — Johann Billenkin Erede.  Derr Dancker & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Gyndikus.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  — Bos. A Gumpers Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junier.  — W. Basssche & Windektmann.  — Joh. Roë du Fay.                                                                                                                                                                                                                              |   | Peter Breuls.                                |
| —— Earl Brumhard, M. Dr. —— Leonhard Bretsfeld, keheer der Mathematick.  Derr Georg Chamot.  Das Löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  —— Phillipp Jacob Cornill.  —— Johann Daniel Claus.  —— Peter Cleynnichtm.  —— Johann Billenfin Credé.  Derr Dancker & Clare.  —— J. E. Fr. Dang, B. N. Dr. und Syndifus.  —— Johann Christoph Dillenburger.  —— Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  —— Ros. & Gumpers Is. Clias.  —— Nos. & Gumpers Is. Clias.  —— Boh. Jacob Ettling, Junist.  —— Boh. Ros di Fap.                                                                                                                                                                                                                   |   | Frang Brofft.                                |
| —— Earl Brumhard, M. Dr. —— Leonhard Bretsfeld, keheer der Mathematick.  Derr Georg Chamot.  Das Löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  —— Phillipp Jacob Cornill.  —— Johann Daniel Claus.  —— Peter Cleynnichtm.  —— Johann Billenfin Credé.  Derr Dancker & Clare.  —— J. E. Fr. Dang, B. N. Dr. und Syndifus.  —— Johann Christoph Dillenburger.  —— Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  —— Ros. & Gumpers Is. Clias.  —— Nos. & Gumpers Is. Clias.  —— Boh. Jacob Ettling, Junist.  —— Boh. Ros di Fap.                                                                                                                                                                                                                   |   | Johann Carl Bronner, Senator.                |
| Derr Georg Chamot.  Das Löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynniahm.  — Johann Billenkin Crede.  Derr Dancker & Clare.  — 3. E. Fr. Dang, B. A. Dr. und Syndikus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpert Is. Clias.  — Mos. & Gumpert Is. Clias.  — Wos. & Gumpert Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettsing, Junior.  — 30h. Roe di Fap.                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                              |
| Das löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnichtn.  — Johann Gilenkin Credé.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Wos. Clias.  — Wos. & Gumperz Js. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junice.  — Joh. Ros di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | - Leonhard Bretefeld, Lehrer det Mathematid. |
| Das löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnichtn.  — Johann Gilenkin Credé.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Wos. Clias.  — Wos. & Gumperz Js. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junice.  — Joh. Ros di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <b>A</b>                                     |
| Das löbl. Cassino:  Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnichtn.  — Johann Gilenkin Credé.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Wos. Clias.  — Wos. & Gumperz Js. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junice.  — Joh. Ros di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | herr Georg Chamat                            |
| Derr Johann Heinrich Catoir.  — Phillipp Jacob Cornill.  — Johann Daniel Claus.  — Peter Eleynmahn.  — Johann Bulenkin Erede.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpers Is. Clias.  — Boh. Jacob Ettling, Junior.  — Joh. Ros di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | •                                            |
| Deter Cleynstahn.  — Johann Ballenkin Crede.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpers Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junior.  — Joh. Ros di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                              |
| Johann Daniel Claus.  — Peter Cleynnichtm.  — Johann Gillenkin Erede.  Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Dans, B. R. Dr. und Syndikus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Derr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpert Is. Clias.  — Mos. Jacob Ettling, Junistr.  — 306. Jacob Ettling, Junistr.  — 306. Ros Windeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                              |
| Derr Dander & Clare.  Derr Dander & Clare.  Jerr Dander & Clare.  Jerr Dander & Clare.  Se. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndifus.  Johann Christoph Dillenburger.  Johann Peter D'orville.  Herr Isaac Mos. Clias.  Mos. Bumpers Is. Clias.  Joh. Jacob Ettling, Junistr.  Mos. B. Lysen.  Die Fausse & Windelingung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                              |
| Derr Dander & Clare.  Jerr Dander & Clare.  J. E. Fr. Danz, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Herr Isaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpers Is. Clias.  — Ish. Jacob Ettling, Junistr.  — Is. J. Cysen.  Die Jacks & Windeknann.  — Joh. Noë di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                              |
| Derr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Dang, B. R. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  herr Isaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpers Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junistr.  — B. J. Cyfen.  Die Facsse & Windeknann.  — Joh. Roë di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                              |
| Herr Dander & Clare.  — J. E. Fr. Danz, B. R. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  Herr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpers Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junior.  — Is Topsen.  Herr Brasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |                                              |
| — J. E. Fr. Dans, B. N. Dr. und Syndifus.  — Johann Christoph Dillenburger.  — Johann Peter D'orville.  herr Jsaac Mos. Clias.  — Mos. & Gumpert Is. Clias.  — Joh. Jacob Ettling, Junistr.  — 306. Resselfs & Bindeknann.  — Joh. Roë di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                              |
| — Johann Christoph Dillenburger. — Johann Peter D'orville.  Herr Isaac Mos. Clias. — Mos. & Gumperh Is. Clias. — Joh. Jacob Ettling, Junistr. — B. J. Cyfen.  Hasse Sasse & Windeknann. — Joh. Noë di Fap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Herr Wander & Clare,                         |
| Derr Isaac Mos. Clias.  Derr Isaac Mos. Clias.  Mos. & Gumpers Is. Clias.  Joh. Jacob Ettling, Junise.  Mos. Rasses.  Minden.  Joh. Ros di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 3. E. Fr. Dang, B. M. De. und Syndifus.      |
| Herr Isaac Mos. Clias.  Mos. & Gumpers Is. Clias.  Joh. Jacob Ettling, Junice.  Mos. B. T. Coffen.  Herr Isaac Mindenann.  Joh. Roë di Fap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | — Johann Coristoph Wittenburger.             |
| Herr Isaac Mos. Cliad. — Mos. & Gumpers Is. Cliad. — Ioh. Jacob Ettling, Junide. — W. B. Ersen.  Herr Tage & Windelinann. — Joh. Roë di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | •                                            |
| —— Mos. & Gumpers Is. Clias. —— Joh. Jacob Ettling, Junion. —— B. J. Ersen.  Sie Skasse & Windelinann. —— Joh. Noë di Fap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                              |
| - Joh. Jacob Ettling, Junier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                              |
| And Beaffe & Bindelinann. —— Joh. Noë di Fay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Moj. & Gumperh Is. Elias.                    |
| Nov. Facille & Bindelinann.<br>—— Joh. Noë di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                              |
| Nov. Feeffe & Bindefinann. —— Joh. Roe du Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | The Mark St. St. Stylen.                     |
| —— Joh. Roë di Fan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 0                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>—</b> • • • · · ·                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
| Coulement Lentier, Dauduten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | - Conftantin Fellner, Banquiel.              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | •                                            |

•

•

| herr Dichael Eml Fr. Fefter, feel.                        | Solu. " !               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| David Feidel.                                             | •                       |
| - gr. Sigismi Beperlein, B. R.                            | Dr. und Gerichts        |
| Procurator.                                               |                         |
| - Jacob Ficus. :                                          | 1                       |
| - 3oh. Carl von Biderd, genannt                           | Baurbon Epfened,        |
| Schöff und Senator .                                      | . 4                     |
| Marr Fingerlin, Banquier.                                 |                         |
| - Anton Foorsboom.                                        | •                       |
| Fürth und Langeborff.                                     | •                       |
| Friedel & Comp.                                           |                         |
| <b>%</b> .                                                | 200                     |
| herr Joh. Jacob Geismer.                                  | ·                       |
| Die Gefellschaft im golonen Sch                           | in a man                |
|                                                           | nounem.                 |
| herr Johann Philipp Germann, - Joh Isaac von Gerning, Kon | ial Maanalit ask        |
| 300 Made von Gerning, Aver                                | al Ballan Bamhun        |
| Legat. Rath, wie auch Hochfür                             | itt. Szelleni szontones |
| gifcher geheimer Rath.                                    |                         |
| 3oh. Roe Gogel, Konigl. Schu                              | benticher ner freiifter |
| Stadt accreditirter Conful.                               | • • •                   |
| Frang Gontard.                                            |                         |
| Johann Friederich Gontard.                                |                         |
| - Johann Baptifta Goebel.                                 |                         |
| Friedrich Gumpert.                                        |                         |
| 3 M. Guttenberger.                                        | •                       |
| - Friedrich Gumbel.                                       |                         |
| Johann Ludwig Gunther, Bang                               |                         |
| - Johann Georg Grambe, B. R.                              | Dr.                     |
| Grafemann & Sormes.                                       |                         |
| · 5.                                                      |                         |
| Herr von Haad.                                            |                         |
| - A. B. Daafer, Dochfürftl. Deffei                        | n:Dombura, Dofrach      |
| Bilhelm S. Haas.                                          |                         |
| Joh. Jacob Dahn.                                          |                         |
| 3. G. hafenclever, Rittmeifter.                           |                         |
| 3. A. Antenniener, wirmigilier                            | Section of the same     |

. **'**:

| herr Ernft Michael Haeberlin, B. A. De.                 |
|---------------------------------------------------------|
| - 6. A. Sebenstreit.                                    |
| 30h. Fr. Anton Selm, Bermalter.                         |
| - herdt und Raidt.                                      |
| - Dan. & Dietrich Beefer.                               |
| P. M. Spelferich, Affocie von Philipp Ricolaus Schmidt. |
| - Carl Berfeldt, Sochfürftl. Thumi u Tarifcher Sofrath. |
| 30h Daniel Bergog, Raiferl, und dahier gefcmeers        |
| ner Rotar.                                              |
| - 6. herhog, Affocić von Joh. Friedrich Schmidt.        |
| - 3. P. heußer.                                         |
| 3. Deußer.                                              |
|                                                         |
| 306. Georg hender Arledter, Banquier.                   |
| —— 3. P. H. Hood, B. A. Dr.                             |
| - G. Sociefter,                                         |
| - 3. E. Carl Doff, bes Raths.                           |
| - 3. Gerhard hofmann, (jum Spiegel.)                    |
| - Joh. Adam Sofmann, Gerichts Cancellift.               |
| A. U. E. Freiherr von Solzhaufen, Schöff und Se         |
| nator, R. Raiferl. Majeftat wirflicher Rath , bers      |
| malen regierender alterer Burgermeifter.                |
| 306. Juffin Georg Freiherr von Solzhaufen, defige       |
| nirter Johanniter . Malthefer : Ordens : Ritter.        |
| - Fr M. E. Freiherr bon Dolghaufen, defignirter Jos     |
| hanniter : Mafthefer : Drdens : Ritter.                 |
| - 98. Fr Sufnagel, d. b. Schrift Dr. und des Minis      |
| fterii Senior.                                          |
| - Christian Humfer.                                     |
| <b>9</b>                                                |
| Same & B. Coffee St. St.                                |
| Herr L. D. Jaffoy, B. R. De.                            |
| — P. Bordis.                                            |
| — 6. 3. Jordis.                                         |
| <b>X.</b>                                               |
| herr Johann Beinrich Rappel.                            |
| Carl Ferdinand Rellner.                                 |
| - Joh. Philipp Aeflet.                                  |
|                                                         |

٠.

.

-

| Herr Kingenheimer und Trautwein.                      |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Ludwig Rühnell, B. R. Dr.                             | • " • •           |
| Johann Nicolaus Kümmerer.                             |                   |
| — J. A. Klehe.                                        |                   |
| Gottfried Rling.                                      |                   |
| ·                                                     |                   |
| herr taut & Comp.                                     |                   |
| Joh. Ludwig Lehr.                                     |                   |
| Lengner & Lender.                                     |                   |
| Carl Freiherr von Leonhardi.                          |                   |
| - von Lilieuftern, R. R. Mittmeifter.                 |                   |
| . m.                                                  | _·                |
| herr Frang Anton Mainoni de Beter.                    |                   |
| - Baron von Malapert de Reufville,                    | · -               |
| - Johann Georg Malf.                                  | ·                 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | •                 |
| - Georg Friedrich Mannberger, - Manneforf Sarafin.    |                   |
| - Jacob Bilhelm Rannstopf.                            |                   |
| ·                                                     |                   |
| A. B. May.                                            |                   |
| Mensing und Echard.                                   | •                 |
| - J. F. A. Menher.                                    | •                 |
| Friedrich Chrich Mener, Banquier Johann Martin Meyer. |                   |
| - Fr Depler, Banquier u. Königl. Prei                 | ull ashaiman      |
| Rath.                                                 | nii. Achermet.    |
| - C. Raggi Rinoprio.                                  | -                 |
| B. E. L. Moors, B. N. Dr. Stadter                     | und Manidela      |
| Schultheiß, R. Raiferl. Majestät wirft                |                   |
| Bilhelm Rumm Rubel.                                   | under sunche      |
| 6. Rumm.                                              | -                 |
|                                                       | •                 |
| <b>N.</b>                                             | •                 |
| herr Conrad heinvich Ragel.                           |                   |
| D. B. de Reufville, M. Dr.                            | •• •              |
| de Reufwille+Paffavant, Bauquien                      | , , 🛶 <del></del> |

## herr Pasquale Ottolino.

| ^ | м. |
|---|----|
| 3 |    |
|   | U. |
|   |    |

| <b>,</b>                             |            |
|--------------------------------------|------------|
| Berr 3, 2. Paffabant, Pfarrer.       |            |
| Johann Friedrich Petfche.            | •          |
| Phillipp Pfeifauff, Amteberwalter.   |            |
| 3. R. Pferstorff.                    | •          |
| Johann Jacob Friedrich Pfrang.       | •          |
| $\mathfrak{R}.$                      |            |
| herr DR. M. Reis.                    | •          |
| - 3oh. Christoph Reuß, Senator.      |            |
| Dietrich Reuf.                       |            |
| E. L. Reufch.                        | · ·        |
| Joh. Friedrich von Riefe, Schöff und | Beneter 92 |
| Raiferl. Majeftat wirklicher Rath.   |            |
| Johann Bertram Ritterebauffen.       | -4         |
| - Peter Roth.                        |            |
| - Joh. Jacob Röffing, B. R. Dr.      |            |
| - 3oh. Georg Röffing, B. R. Dr.      |            |
| Ruppell und Sarnier, Banquier.       |            |
| <b>a</b>                             |            |
|                                      |            |
| herr J. E. Sadermann.                | •          |
| — Peter Salzwedel,                   |            |
| Sarasin Chiron, Banquier.            |            |
| Johann Martin Sarasin.               |            |
| — J. D. Souchay.                     |            |
| —— Carl Phillipp Sues.               |            |
| Georg Heinrich Supf.                 |            |
| —— Jacob Schlottner.                 |            |
| Joh. Friedrich Schmidt, Banquier.    | •          |
| Phillipp Nicolaus Somide.            |            |

- Bilbelm Somidt, Gerichts Cancellift.

| herr Johann Carl Schnerr.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Johann Georg Schoenemann.                                                                     |
| - Johann Christian Schulpe, Banquier.                                                           |
| 3. von Schwarztopf, Churbraunichm auch Bergogl.                                                 |
| Mediantum Ginalia Minia on c.                                                                   |
| Geh. Legat. Rath, und Königl. Preuff. Canonicus                                                 |
| — Joh. Baptista Schweizer.                                                                      |
| Georg Beinrich Schwendel.                                                                       |
| Ehrhard Christian Specht.                                                                       |
| Johann Balthafar Stadenfchneiber.                                                               |
| Ferdinand Marimil. Stard, B. B. Dr.                                                             |
| Steinheil; Augstell.                                                                            |
| - Molnh Stenned Wings and the                                                                   |
| Adolph Steppes, Fürfil. Leiningifcher Amtmann u. Regierungerath.                                |
| E fr. Steit, Senator.                                                                           |
| - Georg Steiß, Senator.                                                                         |
| Johann Jufius Steit.                                                                            |
| — 3. S. h. Stern.                                                                               |
| - Jacob Stod, Schöff und Senator,                                                               |
| - Friedrich Reinhard Streng, Lieutnant,                                                         |
| <b>&amp;</b> .                                                                                  |
| herr Isaac Thurneisen.                                                                          |
|                                                                                                 |
| u.                                                                                              |
| herr Friedrich Christian Ulrich, Lehrer, der Architectur.<br>146 Ungenante.                     |
| ગ્ર.                                                                                            |
| herr Dietrich Bogel & Comp.                                                                     |
| <b>W.</b> -                                                                                     |
| herr G. R. Ballader, B. R. Dr. Raiferl. hof Pfalg,<br>graf, Schöff und Senator.<br>J. P. Beber. |
|                                                                                                 |

herr Johann heinrich Beichand.

— Georg Bizezen

— Friedrich August, Freiherr von Biefenhütten, Schöff und Senator.

— Franz Bilbelm, Freiherr von Biefenhütten, Lands graff. Deffen: Darmst. geh. Rath u. Areisgefandter.

— Joh. Georg Bincier.

— Joh. Balthafar Bolff.

3.

herr B. Zeitmann, M. Dr. Churheffischer Poftath.
— Phillipp Christian Zidwolf.

,:. :::

C. Poli

## Beitrag

# e s d i d t

ber

alteren und neueren Berfaffung ber Reichs : Stadt Frankfurt,

berausgegeben

Dr. J. E. Saudelius,

3 meiter Banb.

)

Mit Rupfern.

Muf Roften des Berfaffert. 1806.

. -<del>----</del> .

THE MOW YORK
PUBLICATION ARY

ACT NOT NOT AND DECIDENCE OF NOT 1988

L

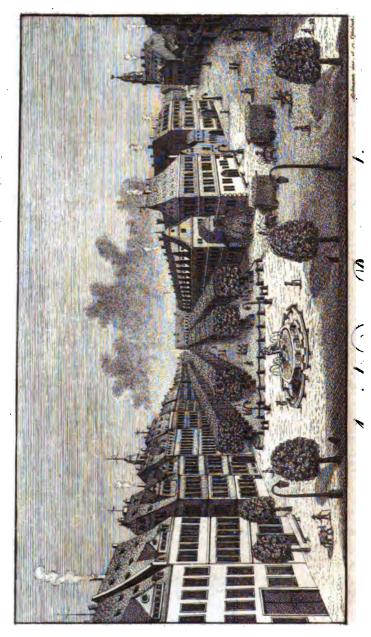

# C. Politische Beschreibung.

## Dritter Abschnitt.

1. Staatse und Reglerungs : Berfaffung . Der Stadt.

### ş. 1.

Meber bie Verfaffung ber Reicheft ab te im Allgemeinen; mit ber Beniertung: ob es beffer und recht seve, daß solche ganglich aufgehoben, und andern Standen zur Ente schädigung angewiesen werden?

Un die schäffen Freuden des Lebens gränzt gemeiniglich der bitterste Schmerz, an Rube Sturm, an Leben Tod! Dieser traurige Ersabrungssatz scheint selbst in den Folgen des großen Luneviller Friedensbundes schmerzliche Bestättigung exhaltenzu haben. Dieser Friede war unaussprechlich wohlthatig, segensvoll und beseiligend, und zugleich unneundar fürchterlich, leidensvoll und ungtücklich. Dem achten Menschen- und Vaterlandsfreund wird derselbe in Deutschlands Annalen immer eine der erfreulschsten und niederschlagendsten Erscheinung senn.

**A** 2

Dem umftandlichern Beweise dieser Behauptung fenen noch folgende Untersuchungen und Bemer-Kungen gewidmet, welche fich fuglich in drep 216theilungen eintheilen laffen.

## Erfte Abtheilung.

Es ift nicht Recht, auch die Reichsstädte andern Standen zur Entschädigung anzuweisen, weil es überhaupt mit den Grundsägen der Menschlichfeit und des Bolferrechts streitet, ein Reich, einen Staat, ein Land zum Vortheil eines andern blos aus politischen Rucksichten — hinzugeben, und insbesondere eine solche widerrechtliche Behandlung den Deutschen Reichsgesehen offendar entgegen ist.

Schon das natürliche noch unausgebildete Menschengefühl schreit laut auf gegen den graufamen Grundsat: den unschuldigen Schwächern dem Egoism und der Konvenienz des Mächtigern aufzuspfern, und vor dem Gerichtshof der Politik die Ansprüche der Humanität, der Gerechtigkeit und des Bolkerwohls zum starren Schweigen zu verdammen

Bedarf dieser Satz noch eines weitern Beweises? Es wurde leicht senn, denselben mit
einem ganzen heer von den bundigsten Argumenten zu unterstützen, wenn es nothig ware, noch der hier schon vollkommen Genüge leistenden Appellation an jedes unverdorbene Menschengefühl und an die vorliegenden bestimmtesten Gesetze der Reichsversassung, zu weitern rechtlichen und philosophifiben Erbrterungen Die Buffucht zu nehmen. Berbem auch Legionen der feinffen Sophismen und Infinuationen gu Bebote ffunden; wer, fen er auch noch fo tief in die Dinfterien der Bofitif eingeweiht permag, ohne zu errothen, ohne mit fich felbft in entehrenden Widerspruch ju fommen, bie Lebre gu predigen : daß es erlaubt fen, Großere, Machtigere, Startere mit minber Brofen, minbet Machtigen zu entschabigen , zu bereichern , bie Existens der erffern an ben Unterfang ber legtern ju fnupfen, und die Ansprliche boberer Burben ju Gefete ju ftempeln ? Siefe bas nicht, bas Saus meines Rachbars niederreißen, um auf Die Trummer beffelbigen mein eigenes ju bauen ? Den 'andern tobt zu fthlagen, weil fein Leben - nicht bem meinigen - fonbern nur meiner befonbern Ronvenienz schadet ? Burbe eine folche Theorie nicht zurudführen in ben feffel = und rechtlofen Stand ber Ratur, in weldhem Sehnen = Musteln= und Rervenfraft den Reichstoder formirten ? D bes gepriefenen fich transfcentenbal bruftenben Beitalters , bas mit ben erften Menfchenrechten , wie mit Burfeln, friett, und bie fconfte Philosophie bes Ropfes jur hablichften Barbaren bes Bergens macht! - Benn Diefes Berfahren nicht eines ber barteften ift, bas bie Jabrhucher ber Menfcheit aufweisen, beffen Gefühl ift feines Menschenherzens mehr werth. - Ober ift es etwa nach ben Grund-Chen ber Reichsconftitution weniger ungerecht, Die Reichsfiabte, im eintretenden Staatenothfalle,

per Billfuhr ber Politik preifzugeben? Ift ihr Berhaltniß zum Ganzen ein anderes als des der Mächtigern? Reines von allen diesen. Sie genießen als Stande, als Theile des Reiches, gleiche Rechte, gleiche Anspruche und gleichen Schutz.

Ihre politische Existenz, die seit Jahrhunderten in ibren wesentlichen Bestandtheilen auf unwider= sprechliche Urfunden gegrundet ift, und bei vielen bober binaufreichet, als jene von manchen großern Standen, ift aufs innigfte mit bem Reichsbande verschlungen, und fann ohne Auflosung des gangen Rorpers nicht zerftort werben, und ohne bie Reichskonstitution als ein Befen zu behandlen, bas gleich Der Modegottin aufgestugt und mit veranderten Bestalten und Buschnitten begleitet werden fann, und ohne jugleich ben Grundfat gufzustellen, baß ber Geift ber beutschen Berfaffung nur noch in alten Diplomen und Archiven zu finden fene. - Sollteu bei der ungeheuren Rraftmaffe, welche das deutsche Reich barbietet, nicht noch fur jenen erhabenen 3weck entscheidende Bortheile gewonnen werden konnen, fouten nun die in feinem weiten Umfange umablbar fließenden bulfequellen auf einmal vertrodnen, wenn es darauf ankommt, die alte begludende Ordnung der Dinge gegen den naben Untergang ju retten, namenlose Uebel mit jahllofen Thranen ju ersparen, und ben großen Staatsforper vor Dem verzehrenden Gifte zu bewahren, das in langfamen Rouvulstonen seine gangliche Auflosung bemirten mufte !

Aber wer ruft jenen in tiefe Schlaffucht versunkenen Geist aus seinem Schlummer hervor? Scheint es nicht, das man überau Grundsäse und Ideen zu verbreiten sucht, welche geeignet sind, der Baterlandsliebe die lette Sehne zu zerschneiden, um den Todten besto ruhiger begraben zu können? Wie vermöchte man sonst tros dem Dumanitätsgesühle, tros den ersten heitigsten Rechten der Menschheit und der Konstitution, auch über die Reichsstädte, als mindermächtige Staaten, das Lodesloos zu werfen?

Doch vielleicht dammert schon hinter dem Rebel einer nahen Zukunft die erquidende Morgenrothe des errettenden Lages; vielleicht arbeiten schon Hande und Herzen so manches edlen Großen; der helsen kann und will, an dem unaussprechlich beseeligenden Werke, das durch Theilung der gemeinschaftlichen Gefahr, durch Uebernahme gemeinschaftlicher kasten und keiden und durch Wirken für Aller Wohl dem deutschen Nationalgeist unvergängliche Monumente errichten, und die deutschen Fürsten mit dem Kranz irdischer Unsternslichkeit schmucken wird?

Möge ihr Glück in Ausführung biefes großen Werkes dem durch dasselbe einzugrne deten Rubme gleichen!

3weite Abtheilung.

Betrachtet man ferner bas Dafenn ber Reichsftabte in feinem unverfennbaren Ginfluffe auf bie

Bearindung, Beforberung und Emporbringung. ber Sandlung, Manufacturen, Fabriten und Des aue burgerliche Ermerbszweige umfaffenden In-Duftriegeiftes, to bietet fich aus biefem Gefichts= buncte ein neuer wichtiger Grund zur Berneinung ber Frage bar : ob es Recht fen, Diefelbe andern Standen als Entschädigung hinzugeben? Schon pon ihrer erften Entftebung an mufte, um bas gu merben, was fle find, nach Maafgabe ihrer individuellen Lage und Berhaltniffe, Erwerboffeiß in keinen mannichfaltigen Branchen Die Seele ibres Bemeinmefens merden, meil die Quelle der Staatsfrafte, aus welcher in alle Theile Des Gangen Leben und Barme geleitet werben follte, urfprunglich allein in ber Anwendung ber intellectuellen und phyfifchen Rraft ber Burger lag.

Durch welche schone Schopfungen sich dieser rege Geift verherrlichte, wie wohlthatig er auf Tausende wurfte, Manufacturen und Kunsten durch Erofnung und Berbindung aller Welttheile eine glanzende Epoche bereitete und auf die gesammten deutschen Staaten seinen segendvollen Einstuß versbreitete, sehren unpergängliche Denkmale vergansgener Jahrhunderte. Wie glanzend ragten viele der Reichsstädte im bezeichneten Fache über Kaiserund Konigsstädte hervor? Wie groß sind ihre Berdienste und Konigsstädte hervor? Wie groß sind ihre Berdienste und Erweiterung des Millionen nahrenden Dandels, so groß, daß die Würdigung derselben allein schon von der inhumanen Verweisung dieser Staaten unter die Entschädigungsopfer zurückhalten

foute. Samburg, Bremen, Lubed, Franklurt, Augsburg zc. zc. welche berühmte glanzende Ramen in der Geschichte der Schöpfungen, Entwickelungen und Thaten des menschlichen Rahrungs- und Kunstfleißes? Die übrigen messe man mit kopirtem verjungtem Maabstade, und man wird verhaltnismaßig gleiche Verdienste der Betriebsamkeit erkennen und bewundern.

Dier ift Die Wiege bes beutschen Sanbels, ber Bentralpunct, von bem, gleich ben Rabien ber Sonne, Lebenstraft und Barme aus- und juruds floß. Es ware schwarzer Undank, ju verkennen, daß ohne bem Dafenn derfelben fich nie ober erft fpåt das beutsche Sandlungewesen zu folchem Glang emporgeschwungen haben wurde, fo wie ohne bie Beisen ber Borgeit, auf deren Schultern bie Jentwelt, undantbar genug und die Berdienfte ber Borfahren vergeffend, nur ihre gegenwariige Bohe, ats 'eigenes Werf, bewundert, noch lange unter bem Punfte bei Mittelmafigfeit fteben wurde. Doch Die Reicheftadte waren nicht nur im Dunfel bes Alterthums leuchtende Sterne auf dem deutschen politifchen Borizonte, wie biefes fo manches, unter anbern die 3. B. eigen geführte Rriege und gefchloffene Bundniffe haufig in der Befchichte bewiefen haben, nicht nur einft fur den oben angegebenen 3weit aufferordentlich wichtig; fie find es noch. Es lebt nicht nur in benfelben noch ber atte wirfende, Schaffende, erfindende und handelnde Beift - weicher nur mit ber volligen Auflosung biefer Gemeinwefeit gelähmt werben kann — fondern er hat fich unter Dem milden Einfluffe ausgebildeter humanitat, Biffenfchaften und Runfte ju fconerer Birffamfeit erhoben, und zwar nicht felten gang in bem Berbaltniffe, in welchem überhaupt Die Bervollfommnung ber Menschheit mit ber Beit fortzufchreiten pflegt. Gewiß Diefer Bedante ofnet einen Befichtepunct, ber Die Blide bes Menschenbeobachters, welcher Die Staaten und Bolfer nicht mit bem fchielenden Auge Des Finang - und Ronvenienzspftems mißt, auf Befilde von Bluthe und Fruchte führet, auf benen man gleichfam getheilt zwifden vergangene und fommende Jahrhunderte mit Unbetung jum Emigen, und mit Unwillen gegen Die verheerenden Folgen der befannten Entichadigungs bafis erfunt wird.

Die Weden der zerstörenden Zeit an das Anker der hier schon oft genannten minder mächtigen Staaten; so mancher derselben ersuhr im Laufe der alles verswandelnden Horen das auch von den ausgedehnziesten Reichen erlittene Schicksal, zu steigen und zu sinken; schrecklich und blutig hieng schon oft die Geisel des Krieges über sie; nahe und ferne Nebenschielt sudten bisweilen das Mark ihres Korpers zu verzehren, die Verbindungsadern desselben zu zerreissen, und sie in ein politisches und merkantisisches Richts zurückzudrücken, aber der mächtige ihnen eigenthumliche Geist, der mit ihrem ganzen Wesen gleichsam verwachsen ist, wuste sich aus allen

biefen Rippen und Sturmen siegend zu retten +3: Mochte er diefe Siege mit dem glanzendffen, der noch zu erkampfen ift, verherrlichen!

Schon die bibberigen Bemerkungen über die aus der eigenen Organisation der Reichsstädte bers borgehende Dents und Handlungsweise, welche nur ein Eigenthum derselben senn kann, weiset genugsiam sowohl auf die Erschütterungen des ganzen Handlungs und Gewerbsspstems, als auch auf den Rachtheil hin, welcher aus der Einverleibung derselben in fremde Staaten für das ganze Reich entspringen muß.

Das die gegenwartige Richtung ihrer Rrafte, Grundsate und Stimmung dem Zwede ihrer Roglition zu einem eigenen Gemeinwesen am besten
entspreche, ist über ase Zweisel erhaben; kann aber
diese wohlthätigeRegierungsform fortdauern? Wird
sie nicht vielmehr nach dem in den Mutterstädten
bestehenden Muster organisirt werden, und mit
dieser Umbildung an Araft versieren? Wer ist Burge,
ob jene Städte, als Pertinenzien einer fremden

<sup>&</sup>quot;) Bie viel Frankfurt in der letteren Erifis, dem würdigen Triumbirat, namentlich dem herrn Stadts fcultheiß Moors, herrn Schöff F. M. von Günders usch zu danken hat, wird jeder gefühlvolle und gute Bürger nie bergeffen. Sie maten et, die gle hauptsteurer des fleinen Staatsschiffes alles thaten, was Bater nur immer thun komten!

Macht, den Sang ihres bisherigen Erwerbssteißes und der übrigen — ihre Sustentation bezwedenden Geschäfte zu behaupten vermögen, ob ihnen in Rurzem von Freiheiten und Vorrechten, die sie bisher gegen keinen Preiß verkauft hatten, nichts als das Andenken übrig bleibt, und der ganze — wenn ich so sagen darf — wichtige Voraus vor andern Bürgern und Unterthanen ein Ende habe? Inconvenienzen aller Art dürften sich mehren, Abgaben und Lasten steigen, druckende Verhaltnisse eintreten, und das fumus Horoes aus aller Munde klagend ertonen.

Und wer foute nicht die Rlage über ein folches unverfchufdete Schidfal mit ihnen theilen? Ber, Dem warmes Gefühl für Menfdienrechte und Menichenwohl im Bufen ichlagt, nicht eilen, für Die Babrbeit und die gute Sache offentlich ju fprechen? Ber nicht ben Dachtigen Die innigfte Bitte und ben beifesten Bunfch an bas Berg legen : bag fie boch die ehrwurdigen Reichsftabte ber brobenben Bernichtung entreiffen, und Dadurch ber Gerechtigfelt und deutschen Konstitution den herrlichsten Triumph bereiten mochten? Seil ben Mannern, Die burch foldje Thaten ihren erhabenen Menfchenwerth beurfunden, und fich die erfte Stelle im Tempel bes Ruhms erringen! Beldes Dochgefühl, welches · felige Bewuftfenn muß bas gemabren, wenn man ben Ungludlichen, Die mit jedem Augenblide in ben zusammenschlagenden tobenden Bellen ihr Grab zu finden fürchten, ploglich ben rettenben Arm'reichte

Aeftern mit Kindet, Freunde mit Freunden wieder vereinigt!

Bo find die Eblen, die um diefen Preif

## Dritte Abtheilung.

Die Aufhebung der Reichstädte, als unmittelsbare Reichstände und für sich bestehende Staaten, streitet auch mit der eigenen Politischen Wohlfarth derselben. Es ist, — so viel auch einseitige Beurstheiler diesem Glauben entgegen zu seinen wissen, — außer allem Zweisel, daß die politische Berfassung in den Reichstädten, welche mit so mannichsaltigen Prärogativen ausgestattet ist, nach dem eigenen einmuthigen Geständnisse ihrer Bürger des shreppolen Prädikates einer glüdlich en werth sey. Einzelne hie und da herrschende Wissbräuche, Auswüchse und Mängel, von welchen keine menschliche Staatsverfassung frei ist, können das Beglückende der in jenen Städten bestehenden nicht in Schatten steuen, oder gar ausheben.

es kommt hierinnen hauptsächlich darauf an :
ob die Grumdlage und Organisation jener Staaten
auf den Iwed, das Wohl des Ganzen zu befördern,
und Sicherheit und Ruhe zu erhalten, berechnet,
auch die Erreichung dieses wichtigen Iwedes überall
möglich sen? Und dieses kann Niemand läugnen,
der die Verfassung derselben unbefangen würdiget,
und nicht, von Idealen mißgeleitet, ein vollendetes
Gemälde beschauen will.

Die Reichsfiadte preiße ich babers gludlich, bie - ich balte fie hierin noch alle rein, - in ihrem Regierungefoffeme jenem excentrifthen Beifte, Der für Die Sinnlichfeit ber Menge feine Berührungspuncte barbietet, fein Terrain gewinnen ließen, und ihren Principien, wenn fie auch noch nicht bis gur Spiegelhelle abgefchliffen find, ben nothigen Zusammenhang mit dem Denten und Empfinden bes Boltes bisber ficherten, wenn fie nur ben Reim ber mit ber Rultur ihrer Burger fortfchreitenden Bervolltommnung in fich tragen. Und fur diese Babrbeit ferechen Die offenbarften Thatfachen. Die Grundlage ihrer Berfaffung ift, wie ich fcon oben bemerfte, beff, ficher und zur Beforberung ber gesamten Boblfahrt treffich geeignet; Diefelbe gereinigt von Bufagen, welche hier und ba Egoismus veranlast haben mag, fo wird ihre Bortreflichfeit noch fichtbarer merben.

Die Kurze und ber Plan diefer Blatter erlauben mir nicht, diefe Konstitution in ihren besonderen Bestandtheilen, mit Schilderung ihres Wohlthatigen, darzulegen: es sen genug, hier mit einigen Jingerzeigen hinzuweisen auf den milden Geist der Humanitat, der Billigkeit und Schonung, welcher die Handlungen der gesetzgebenden und ausübenden Gewalten bezeichnet, ich bemerke hier nur, wie die konstituirten Autoritäten überau die rechte des Burgers achten, seine Freiheiten beschüpen, und den Finanzgeist nicht lostassen zum Schrecken des Staates. Wem ift nicht bekannt, welche Privilegien und

Borzüge ben Bewohnern biefer Stadte vor allen andern von Kaiser und Reich sind verliehen worden. An den Ketten des Despotismus und der Schaverei binten hier keine menschliche herzen; Rabalen und Intriguen vermögen hier nicht, Necht und Unschuld mit Jußen zu treten; die Kraft, Muth und froher Lebenshenuß werden durch keinen militairischen Lerrorismus gelähmt; keine Gunstlinge verzehren hier des Landes Mark und schweigen vom Schweiße des Arbeitsamen!

Diefen Vorrechten, Freiheiten und Bobithaten barf ich noch die Segnungen ber Religion bimuleken. Immer ward fie, Diefe Tochter bes Simmels, in Den Branzen Diefer Staaten, gegen offentliche Frebler gefchust; ihre gottliche Geftalt von feinem berg. Tofen Spotter mit Roth beworfen und vom Giftbauche eines talten Indifferentismus berührt. Diefer fegnende Benius ift noch nicht aus ihren Mauern gewichen, - wenigstens ift feine Berrichaft noch peffer und ausgebreiteter, als in andern Provingen, wo die ungludliche Freiheit wohnet, Die Religion in die Acht ju erflaren, und ihren Ruftus unter Die verjahrten Diffbrauche ju gabten. - Auch ber politische Schwindelgeift hat feine Epoche, fo wie ber religible und moralifthe Freiheitebambn. Die Deriode feiner Superioritat, welthe mit der 26fühlung ber Leibenschaft enbet, niacht gewohnlich bald wieder bem gludlichen Zeitpunct ber Biederbetftellung ber erwunichten Ordnung ber Dinge Plat, und fichert berfelben noth niehr ihre verbiente

Achtung und Ronfiftenz. Die innern Staatsverbaltniffe in diesen Stadten, geleitet von ber Beisbeit und bem Ebelfinn eines Samburger, Bremer, Frankfurter, Augeburger n. n. &c. nates, und jufammen gehalten durch bas Band Des patriptifchen Burgerfinnes, welche große bertliche Refultate für Burgerglud! Bereinigen Diefelbe nicht alle biejenige Eigenfchaften und Dittel, welche Die Ibee einer begludenden Stagteverfaffung realia firen fonnen? Und find es nicht eben Diefe Lande, , in welchen volle Bufriedenheit gwifden Befehlenben und Gebordenben berrichet, mo Den-, fchenwurde und Freiheitsgefühl nicht burch Borfchritte und Attentate ber obern Beborben beleidigt wird? Die in benselben bestehende Konstitution macht es moglich, daß durch die Stimmgebung Bieter bas Machtwort bes Einzigen beschranft, und burch die Sprache Aller Die Anmaffung Bieler geordnet wird. Daß bas Bohlthatige Diefer Berfaffung nicht an grundlofe Borausfehungen bier gebinden wird, beweiset Die Erfahrung aller Beiten, und Die Bufriedenheit berer, Die Das Gute Derfelben taglich genießen. Ber ift am wenigften , geneigt, sid) einer andern Regierungsform zu unter-, werfen, als eben ber Burger in Reichsfradten, wer gittert mehr vor folder politischen Beranderung? Bo findet man eine ftartere Anbanglichfeit an fein Baterland, ein folches bis jum hervismus fteigendes patriotisches Gefühl, das sich so gang pro ara et focis hingiebt, das bis auf die lente Rraft dul-Det

bet, tragt und fampft, und bas pro patria mori nicht furchtet? Barlich , Diefem veften Ginne, Diefer Stimmung liegt fein bloges hirngespinnft, fein aus phantaftischen Ideen erzeugtes Luftgebild zum Grund; es muß etwas Reelles fenn, das biefen Sinn einfibset, ber feit Jahrhunderten bis auf unfere Beiten feine Rraft, unter allen einwirkenden. fdmadbenden Potengen, behauptete, und felbft in ben ichwerften Prufungstagen bes Rrieges weber durch der Feinde Drohungen, noch durch des Golbes Reize , jur Untreue verleitet werden fonnte \*); Much bem verderblichen Beitgeifte, ber, ausgeruftet mit den Waffen einer schmeichelnden Politif und übersvannten Ideen von Menschenrechten, mit Sulfe der Religionsverachtung, so allgewaltig unter fein Soch beugt, gelang es noch nicht, Die Buge bes eigenthumlichen beutschen Burger-Charafters zu ver-Andere mogen Diefe Starte für Schmache verschreien, ich erfenne in berfelben bie Birfung edler Nationalgefühle. Ich liebe bas Alte, nicht weil es alt ift, sondern weil es oft beffer ift. Ein alter foliber Glaube, eine alte auf Tugenbfinn gegrundete Denfart, ein altes veftes Charactergeprage

Das es aber auch leiber folche elenbe Menfchen gab, und noch giebt, die, geblendet durch des Gols des Reige, und aus fanatifchem Freiheitsschwindel, ihr deutsches Baterland und ihre Mitburger aufs opferten, und noch aufopfern wurden, ift nur in wahr, und bedarf keiner weitern Bestätigung!

ist warlich mehr werth, als ber neue herzlose Unglaube, Der neue frivole noch fo fehr über Borurtheile erhabene Sinn, und bet neue moralische religiofe Bufchnitt, ber Berg und Seele gerschneibet, um modern ju fenn. Sie find mir gefegnet, breimal gefegnet, Die Freunde und Beforderer ber achten Beisheit, die practifch gute Burger und Unterthanen bildet; welche die Menfchen beffer macht; ich verehre fie als Genien ber Menschheit, als Palladien ber Staaten, Die mehr Sicherheit, mehr Blud verbreiten, als die feinsten Kinangiofteme und die flegreichsten Armeen; aber ich verachte die vom Dunfte modernen Biffens aufgeblahten Menfchenberen Licht ben in Moraste und Abgrunde führenden Strwischen gleicht, und beren Lehre moralische Rarrifaturen hervorbringt, die durch vielen karm und einen Troß von laftigen Trabanten über ihre naturliche Gestalt einen dupirenden Dimbus. gieben wollen. - Nedes Denkmal des befchriebenen reichs ftadtischen Burgerfinnes ift eine Urfunde ber unverdorbenen nur bisweilen im hintergrunde bes Bergens vielleicht noch schlummernden Gefühle, Die mit bem erften fraftigen Unregen ju fcbonen Thaten aufflammen wurden. Wie hart muß alfo das Schidfal fenn, Diefe gludlichen Staaten in eine andere Berfaffung ju bringen? Aber auch in bem Gedanten, Menschen aus gludlichen Verbindungen und geliebten Berhaltniffen gewaltsam zu reiffen, muß eine Bolle liegen! - Es ift fo fchwer Staaten ju fchaffen, wo Bufriedenheit und heiterer Lebensgenuß, gepaart mit Tugenbfinn, einheimisch find, und es

war und bleibt ber erhabenfte Gegenftand, ber glangenofte Ruhm aller Beifen und Guten, folche ju schaffen, und boch will man nun bie, welche es laut bekennen, baß fie ein folches begludtes Bolf. find, wingen, aus ihrer angenehmen Lage beraus. utreten? Belder Umschwung ber Dinge und ber bffentlichen Ungelegenheiten? Diel bes Sammers. ber Leiden und des Elendes schuf des Rrieges graufame Sand, und 2d ! diefer neue der gang Europa. in Blammen fest, wird noch mehr blutige Bunden fchlagen, Die Die entferntefte Folgezeit vielleicht faum Aber mer mißt die Ungft und bas Unbeilen wird. semach, wer heilt die Bunden, welche mit ber ganglichen Berftorung ber reichoftabtischen Berfasfungen berbeigeführt und geschlagen werden? Der Feind respectirte Die politische Ordnung der Dinge, Befete und Eigenthum; aber ber Freund, welcher diefe Stadte als erobertes Land behandelt, achtet iene Ordnung nicht, und giebt ju erfennen, daß bie Erifteng der fomachern Staaten an den morfchen Saben der Lonvenienz und der Politif gefnupft fen. Man glaube ja nicht, bag man jemals bie Bewohner Diefer Stadte von ber Bohlthatigfeit und dem Rechtlichen einer Bertauschung ihrer Regierungsform gegen eine frembe felbst bei Busicherung ber reigenoften Privilegien überzeugen fonnen, oder daß Diefelben mit einer gewiffen Indoleng, welche vielleicht in andern gandern wahrzunehmen iff, in die Arme eines anden herrschers werfen Wenn in diefer der Eindruck einer, folden

Staatsveranderung nach furger Zeit erlofchen fenn wird, bauert er in jenen auf Generationen und Sabrhunderte, auf Enfel und Urenfel fort, Die am Grabe ihrer vaterlichen Konstitution noch ihr Schidfal betrauren murben. Ein unwiderfprechlicher Bemeiß ber pollfommenften Bufriedenheit mit ihrer

politischen Lage!

Diese Bufriedenheit steigt noch mehr bei bem Bedanten, daß die neuen Staatsinfteme zu febr bas Geprage bes pradominirenden Finang und Militair-Geiffes an fich tragen; welche Borffellung am wenigsten mit dem gefürchteten Umfturg ber reichsftabtischen Berfassungen aussohnet, weil fie auf Berhaltniffe hinweiset, Die gewöhnlich fur Die trauriaften und von ben Burgern jener Stabte für eine ungewohnte Schredenberfcheinung gehalten werden. Wer alfo bei biefer denfelben eigenen Borffellungsart bas Scheiben vom vaterlichen Saufe, wo folge Rube fie umschwebte, ohne Erwedung eines bergichneibenden Schmerzens benfen fonnte, ber muß entweder unmenfchlich genug fenn, verlangen, daß man auf die theuersten unersetlichen Guter biefes Lebens mit faltem Blute refigniren fout, ober diefem ungeftummen Gebieter muß bie Macht verlieben fenn, Die Organisation ber Stimmen, Beift und Berg mit Bauberband umzuwandlen.

Aus Diefer furgen Darftellung, welche aber gu bem vorgestedten 3mede, wie auch zur Bertheibigung ber porgetragenen Babrheit, binreichend ift,

gebet unwidersprechlich hervor, das es durchaus nicht recht sene, auch Die Reichestädte zur allaemeinen Entschädigung aufzuopfern. Man muste vorher ben heiligften humanitategefühlen, erften Brundfagen der Menfchen- und Bolferrechte, wie auch der Reichskonstitution laut Sohn fprechen, ebe man das Gegentheil darthun konnte. Aber wer mag die Stirne haben, fich einer folchen verweifelten Deduktion ju unterziehen? Warum foll in diefer großen Ungelegenheit lediglich Starfe, llebermacht, Biafubr die Directionorm fenn? Barum alle feit Jahrhunderten befeffenen und garantirten Rechte gar feine Stimmen baben, gar nicht gewurdiget merben ?

Es erwache der Gemeingeist, es stehe auf von den Todten der acht patriotische Sinn, es walte Recht und Gerechtigkeit in dieser wichtigen Reichs-sache, es werde laut, es werde gehört die Stimme der Menschlichkeit und der Reichskonstitution, es besele der machtige Wunderwirkende Geist der Einsheit und Harmonie die Großen, und überall, wo Deutschlands Schickfal noch in 3 uf unft entschieden werden soll; es verstumme die Sprache des Egoismus und Sigennuhes, und es öfnen sich die herzen der Großen für den edlen Stoll, für den unverwelklichen Ruhm, ihr Vaterland aus dem droshenden Schiffbruche gerettet zu haben!

Es werden Alle verlieren, weil Einer ver-

Diefer patriotische Berein, diese Sesamtaufopferung werbe der rettende Schupengel! Möchte Dieser himmlische Genius walten über die hohen Reichstädte, und gleich einem flammenden Cherub bes Zerftörers hand von ihren Gränzen entfernen!

Konnten doch diese ehrwurdigen Denkmale des Alterthums, die Deutschlands Ehre und Stolz genennt zu werden wurdig sind, den begrabenden Bluthen unserer Zeit entriffen, und auf Jahrhunderte erhalten werden!

Mochte es bald aus dem Munde von Taufenben, von Millionen, feierlich, hehr und hoch, wie Spharen - harmonien, ertonen:

Das Baterland ift gerettet!

#### §. 2.

Grundverfaffung der Regierungsform.

Frankfurts Aristodemokratische Verfassung ist ein Muster eines alten wohlorganisirten Freistaats, weil alle sogenannte Stände, ja selbst die Handswerker, Theil daran haben, woher denn wohl der edlere Gemeinsinn entsprang, der sich im lezten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts mehrmalen getreu und nachdrucklich zeigte. Solche Verfassungen bildeten sich nach den Römischen Municipalitäten und entskanden aus den häuslichen Tusgenden der alten Deutschen, welche selbst unter den barbarischen Zeiten das Städte und Bürgerzgemeinwesen gründeten, das auf Billigkeit und häusliche Glückseligkeit hinzweckte.

Der Senat besteht aus einem Prator, Bierzehen Schöffen, Funf Syndicis, Bierzehen Senatoren Iweiter Bank, und Bierzehen Rathsherren Dritter Bank. Diese leztere bestehen gröstentheils aus Handwerker, auch Gartner und Fischer, jedoch nur aus solchen Gilden, die im vorlezten Jahrhumbert mit Fettmilchs Auflehnung (welche Wischräuche bezweckte, endlich aber in Mishandlung der Kaiserlichen Ruhestifter ausartete) nichts zu thun hatten. Hierzu gehört noch der mit den Senatoren gleichen Rang habende Rathsschreiber, der Kanzleidirector, oder Kanzleirath, und die Stelle eines Kriminalraths, der das Berhöramt und die Policei leitet.

Aus den Schöffen und Senatoren werden die 3mei Burgermeifter gefugelt. Aus Abelichen, Rechtsgelehrten und Raufleuten wahlt ber Magifrat felbst nach bestem Wiffen feine Glieder burch die Mehrheit der Stimmen, und dann wird ihr loob von den drei jungften Sengtoren, ben Drenern, burch bie golbene Augel entschieben. Raiferliche Dispensationen konnen bei besondern Fallen Die Ausschließung von Bermandschaft aufe Die jahrlichen Burgermeifter haben die beben. bochste Gewalt. Der Stadtschultheis hat die bodfte Ehre, zwei Stimmen zu vergeben, manches ju entscheiden als Prafes bei gangem Rath und Schoffengericht, und das Recht des Borfiges bei den verschiedenen Memtern, in welche Die Staatsberwaltung eingetheilt ift. Der Schultheiß, Die

sieben altesten Schöffen, und der erste Syndikus haben vermöge eines Raiserl. Privilegii von 1743 ben Titel: Romisch faiserlicher Rath und vor immer damit begnadiget; und die Syndici den Rang vor den sieben lezten Schöffen. Jene sind Referenten und Beisiger zu Gericht, und bleiben in ihrer Stelle, die Rathsherren zweiter Bank aber steigen zu den Schöffen, und diese wieder zum Pratorat.

Die Burgerfchaft wird, feit Fettmilche Beit, burch bas aus Rechtsgelehrten, Raufleuten und Burgerfapitains fich mablende Rollegium ber Einunbfunfgiger vorgeftellt, eine Art Unterhaus bas zu auffergefetlichen Bablen, ohne Rugelung, (wie Die Des verftorbenen Schloffer Der vom Magistrat und ben sigern einmuthig gewählt worden) und befonders zu Kingnzsachen feine Bustimmung geben muß; weswegen auch auf jedem Umte, mo Finangen mit ins Spiel fommen, wie auf bem Schatungs amte, ber Rechenei ober Schahfammer, bem Rentund Forftamt, ein folder fitt. Aus ihnen werben Die Deuner gemablt, welches beschwerliche Unit 18 Jahre lang auf ihnen laftet, worauf sie (burch eine fonderbare Einrichtung, Die, wie alles Unpaffende langft nicht mehr besteben follte) wieber als Emundfunfziger und zwar von unten an eintreten muffen. Beffer mare es mobl, fie befleibeten nur 4 ober 6 Jahre bas Deuneramt, und traten bann wieder in ihre verlaffene Stelle. Aus ben Burger-Officiers werden die Achtundzwanziger gewählt, welche die Berfügungen des Raths und der burgerlichen Rollegien ihren Quartieren mittheilen.

Die Ordnung, wie die Rathswahl vorgenontmen werben foll, ift in ber erften Raiferlichen Refolution vom 22. Nov. 1725. S. 4. vorgefchrieben, und nach derselben geschiehet solche überhaupt ansfanglich burch bie Stimmen, hernach aber burch das Loos. Rach der oben angegebenen Kaiserl. Refolut, fou aber bei einer jeben Bahl alles in einem ununterbrochenen Aftu geschehen, und zwar folgendermaßen: 1) bei der Bahl eines Mitglieds ber Schiffenbant, werden auf diefer fo viel holgerne Rugeln ausgetheilt, als Schoffen am Leben find, und unter biefen fieben überfilberte. Diejenigen, fo die liberfilberte bekommen, werden in besondere Eidespflichten genommen, und bleiben darauf in einem besondern Gemach fo lang verschlossen, bis fie wegen breier Subjecte von der zweiten Bant, nemlich eines Limburgers, eines Frauensteiners und eines Dritten übereingekommen find. Diefe brei auf solche Art erwählte Candidaten aber werden nun bem übrigen Schöffenrath angezeigt, einer von ihnen durch eine unter zwei gelben befindliche goldne Rugel bestimmt, und diefer, wenn ihn Rrankheit oder Abwesenheit nicht daran verhindert, als der neue Schoff fogleich verpflichtet. Die brei fungsten Schöffen gieben die Rugeln, nachdem borber juerft durch Zettellose bestimmt worden ist, für welchen Candidaten und in welcher Ordnung ein jeder gieben

foll. 2) Bei ber Bahl eines Senators (Rathen glied zweiter Bank) werben auf jeder Rathabank. ebenfalls vierzehn, und bei der, mo der Stadtschultheiß sist, funfgehn Rugeln ausgetheilt, morunter allemal brei überfilberte find. Diejenigene welche die lettern erhalten, find die Wahlberren. Samtliche neue Bablherren bleiben aber nach nes leiftetem Eid in einem befondern Bimmer fo lang verschlossen, bis fie wegen dreier Subjecte aus ber Burgerschaft (nemlich wie auf ber Schöffenbant) mit einander übereingekommen find. Wenn fich jedoch ichon vierzehn Limburger ober feche Frauenffeiner im Rath befinden, fo werden alebenn zween Burger und nur einer von den abelichen Geschlechter borgeschlagen. Wenn biefes geschehen ift, so werben Die drei erwählten Candidaten dem gesammten Rath angezeigt, aus benfelben ber neue Sengtor burch bie Rugel bestimmt, und folder vor bem gangen Rath verpflichtet. 3) Die Bahl eines Mitglieds zur dritten Bank geschieht eben fo, wie bei ber gweiten Bank, nur daß bier die von ben Reun Babiberren ju ermablenden drei Candidaten aus benjenigen Sandwerfern fenn muffen, aus welchen ber abgegangene gewesen war. Der Eid, welchen ein jedes neuerwähltes Rathsglied fcmbren muß, verpflichtet benfelbigen, bei ben Ratheversammlungen zum Rugen ber Stadt und Burgerfchaft bas Befte, mit hintansetung aller und jeder Rebenabfichten, ju rathen, und besonders die Raiferl. in den Jahren 1716. 1725, und 1732, ergangenen Refolutionen genau zu beobachten, des Raths heime lichfeiten forgfältig zu bewahren u. dergl.

Die gewöhnlichen Rathssitze werden Dienstag und Donnerstags gehalten. Der altere Burgermeister führt das Directorium, sowohl bei ganzem Rath, als bei der Deputation, und aue diejenige Sachen, welche im Rath schriftlich oder mundlich vorgetragen werden sollen, gelangen an ihn; desgleichen eröfnet er die alle an den Rath gerichtete Schriften, besiehlt solche bffentlich abzulesen, beginnt sederzeit den Bortrag, und läst an die Rathsberssammlung die Umfrage ergeben

Die Referir oder Schöffenrath wird Montag, Mittwoch und Freitag, auch zuweilen Sonnabend gehalten. Um 11 Uhr, wenn die beiden Burgers meister von ihren Aemtern dazu kommen, werden gemeine Stadtsachen daselbst vorgenommen.

Die einmal erwählten Rathspersonen bleiben lebenslang im Amte, welches sich alsdenn ordent-licherweise nur mit dem Tode endigt. Wenn daher auch einer, der sich schon im Rath besindet, in eine oben angesührte Verwandschaft geräth, so ist der-klbige doch deswegen nicht verbunden, seine Rathskeite zu verlassen. Es kann aber solches durch eine steinillige Abdankung, und durch Suspension oder Absehung geschehen; wie lezteres unter andern der Fau 1769, gewesen, da der Senator Erasmus Senkenberg wegen häusigen gegen den Rath aus-

gestossen groben Injurien und Beschulbigungen \*) seiner Stelle entsett, und zu gefänglichem Saft gebracht wurde.

#### S. 3.

## A. Berichtsverfassung ber Stadt.

Bekanntlich werden nicht alle Regierungs- und Staatsgeschafte vom gangen Rath allein beforgt, sondern verschiedene derfelben sind theils dem Schoffenrath, theils einzelnen Rathsgliedern übertragen, und nur die wichtigsten davon find dem gangen Rathscollegio vorbehalten.

Die verschiedenen Collegien und Memter der Stadt find baber :

- 1) Der gange Rath, als das erfte Collegium im Staate.
- 2) Der Schöffenrath und Berichte.
- 3) Das Confistorium und Revisionsgericht.
- 4) Die beiben Burgermeifteramter.
- 5) Die übrigen Aemter.
- 6) Die geheime Deputationen.

Ane diese Collegia und Aemter werden von Magistratspersonen bekleidet. — Der Magistrat hat aber auch noch eigene Rechtsgelehrte, unter dem NamenSyndifer (Rathsconfulenten) deren Rath er sich in den dahin einschlagenden Rechtsachen bedient.

<sup>\*)</sup> S. Mofere Reiches Staate : Dandbuch. Ih. III. S. 696.

Dieher gehörige Regierungsgefcafte.

Für den ganzen Rath als erstes Staatscolles gium gehören zufolge der Frankf. Reform. Th. 1. Tit. 1. 5. 1. 2. alle diejenige Verhandlungen, "so gemeine Stadt, Burgerschaft und Regierungsverwaltung betreffen," von Rechtssachen aber nur diejenigen, so er sich vorbehalten.

Insbesondere gehören also hieher :

- 1) Polizeifachen.
  - S. Orthe Unmerf. Forts. 4. S. 156.
- 2) Alle und jede in Sandwerkssachen vorkommende Irrungen und Streitigkeiten, welche beren Deputirte und Geschworne in der Gute nicht abthun können, obgleich zuweilen auch von beiden Theilen ihre Streitsachen an Stadtsschultheiß und Schöffen verwiesen werden.

S. Orth a. a. D. S. 157.

3) Die Beschwerden gegen Diejenige Aemter, welche mit keiner eigentlichen Gerichtsbarkeit versehen sind.

S. Orth a. a. D. S. 157.

- 4) Gnadensachen, als Privilegien +), Dispens fationen \*) 2c. 2c.
- 5) Die Bewilligung in die Aufnahme neuer Burger Benfaffen und Schutverwandten.
- 6) Die Befetjung ber Memter.

<sup>†)</sup> S. Lereners Chron. Th. 2. B. 2. S. 29,

<sup>\*)</sup> S. Reichshofrathl. Ertenntnig vom 17. Sept. 1736.

- 7) Die Errichtung neuer Gefete und Berordnungen 2c.
  - S. Orthe Anmerk. a. a. D. S. 155.
- 8) Die Entscheidung etlicher rechtlicher Falle, so sich ber Rath ausdrudlich vorbehalten hat.
- 9) Die auswartigen Staatsgefchafte.

### Bon beffen Canglei.

Bur Expedition berjenigen Sachen, fo vor ben gangen Rath gehoren, ift eine besondere Canglei bestimmt, so die Stadtcanglei, jum Unterschied der Gerichtscanglei, genannt wird.

Das hauptgeschaft darüber haben der Cangleidirector (Cangleirath) und der Rathöschreiber. Diefem Departement sind außerdem noch ein Substitut, ein Cancellift, ein Ingrossist und zwei Cangleiboten beigegeben. Bon Sciten der bürgerlichen ist ein Ausschußdeputirter und ein Gegenschreiber dazu ernannt \*).

Die Tarrolle der Stadtcanzlei ist wie die der andern Aemter besonders gedruckt, man findet sie aber auch in Müllers Samml. der Kaiserl. in S. Frankfurt contra Franksurt ergangenen Resolut. Abtheil. I. S. 113.

<sup>\*)</sup> Die blirgerlichen Gegenschreiber sowohl bei ber Stadte als Gerichtscanzlei, werden aber nicht, wie andere Gegenschreiber, von dem burgerlichen Ausschuß der ziger gewählt, sondern nur drei Personen vorgeschlafgen, und aus diesen vom Rath durch die Mehrheit einer erneunt und heemdiget.

G. die Raiferl, Resolution bom 11. Mer; 1735.

### 1. Bon ben Schöffengerichten und Rath.

In den altesten Zeiten waren schon einige aus ben vornehmsten Burgern bieser Stadt ats Glieber bes Raths, Beisiger und unter bem Namen Schoffen bem hiesigen Raiferl. Reichsgericht zugeordnet.

#### S. Orthe Anmerk. Forts. 4. S. 131. 132.

Diese blieben auch, da dieses Bericht nebst dem Schultheisenamt im 14ten Jahrhundert an die Stadt gekommen.

Raifer Bengel bestätigte im Privilegio vom 1. Jan. 1395. das alte Herkommen, daß ihrer nie weniger als 14 seyn, sie auch das Wahlrecht neuer Schöffen haben sollten.

### II. Bom Stadtichultheiß.

Bon jeher mar dem Schöffmrath und Gericht ein Schultheiß vorgesest \*). Chemals seizen folden die Kaiser, im Jahr 1350. wurde aber dieses Reichstschultheisenant an den Raiserl. Landvogt inti der Wetterau Grafen Ulrich von Hanau verpfändet \*\*);

<sup>\*)</sup> S. Orths Anmert. Forts, 4. S. 131. 132, 171. 212, 311.

<sup>\*\*) &</sup>amp; Lereners Chron. Th. 1. B. 1. S. 252. Bernhards Betterauische Alterthümer B. 3. R. 5. S. 273.- u. f. Glofeys anecdot. hifter. N, 37. S. 67. Orth a. a. D. C. 213 — 217.

Bon biesem lösete es im Jahr 1366. Senfried von Marburg jum Paradeis genannt, und zwar mit Raiserl. Bewilligung ein \*\*\*); in der Folge aber wurde es 1372. nebst dem Buchwald vom Kaiser an die Stadt selbst wiederkauflich überlassen, worauf auch gedachter Senfried 1376. seiner noch daran habenden Unforderungen und Rechten an die Stadt formlich entsagte ?).

Die Bahl eines neuen Schultheißen wird gleich nach des vorigen Absterben vorgenommen, bei dersetben schreibt ein jedes Mitglied drei Schöffen auf einen Zettel, diesenigen drei, welche die meiste Stimmen haben, kommen in die Kugelung, und welchen die goldene Rugel trift, derselbe erlangt dieses ansehnliche Amt.

S. Orths Rechtshandel Th. 8. S. 744.

Der neuerwählte Stadtschultheiß erhält übrigens einen eigenen Bestallungsbrief, in welchem seine Amtsverrichtung, Gefälle und Rechte verzeichnet sind, den er bei Rath beschwören muß, und dessen Formel in Ortho Anmerk. Forts. 4. S. 230. u. f. zu lesen.

III. Bon

<sup>\*\*\*)</sup> S. Lersners Chron. a. a. D.

<sup>†)</sup> S Lersutr a. a. D. S. 253, sund Orif a. a. D. S. 223,

## III. Von den Syndifern oder Raths, Consulenten.

Der erfte, fo man bieber angetroffen, lebte im Jahr 1377. \*) In den alteften Beiten hießen fie Deifter ober Pfaffen, auch des Rathe Abvocaten \*\*), gegenwartig aber werben fie Sondici genannt, und find jugleich als gemeiner Stadtratbe und Confulenten anzuschen. Denn ihre Amthnelchafte find von ungleich weiterem Umfang und son großer Bichtigfeit, indem fie aufferdem, bag tinen alle Streitigfeiten und andere Befchafte, fo Die Stadt mit Auswartigen und fonft auszuflihren gegeben werben, alle bei ben Berichten in burgerlichen und peinlichen Privatrechtshandeln vorkommende Acten bom Gerichtsschultheißen erhalten, um baraus ihre Relationen abzuftatten , auch in ben wichtigften offentlichen Stadtsachen werden ihr Butachten abgeforbert. Sie wohnen baher nicht affein jederzeit ber Schöffenreferier bei , fondern and, wenn foldes verlangt wird, ber Berfammumg- bes gangen Rathe. Ihr Beftallungebrief; aus bem ihre Amtsverrichtungen mit mehrern gur erfeben, findet fich in Orthe Unmert. Fortf. 4. **6**. 299.

<sup>\*)</sup> S. Lereners Chronic. Th. 1. B. 1. R. 16. G. 276, und Orth in Anmert. Forts. 4. G. 296.

<sup>\*\*)</sup> Orthe Anmert, Fortf. 4. S. 296.

Sie werden heutzutag auf eben die Art, wie bei den andern Aemtern geschiehet, erwählt, indem vom Rath drei Personen durch die meisten Stimmen in Borschlag gebracht werden, und aus diesen einer durch die Rugellose erwählt wird.

### IV. Won der Gerichtskanglen.

Das Schöffengericht ober Rath, hat feine befondere Ranglen, die von der Stadtkanglen darainnen unterfchieden, daß in erflerer die in Rechtsesachen abgefaßte Urtheile und Bescheide, ausgefertiget werden.

Die erste unter benen jur Kanzlei gehörigen Personen ist der Gerichtsschreiber, der auch zugleich Actuarius des Gerichts ist. Shedem \*) nahm derselbe- verschiedene Personen zu seinen Sehülfen an, wenn er sie vorher den Schöffen angezeigt und vorzeschlagen, auch vom Schöffenrath in Pflichten genommen worden waren. Allein jest ist nur ein Gerichtssubstitut, d. i. ein dem Gerichtsschreiber nachgesetzer, vorhanden, der von dem ganzen Rath dazu gewählt und gefugelt wird.

Diefer Substitut hat auf Diefem Departementbie wichtigsten Geschäfte zu beforgen, welche ehebem bem Gerichtsschreiber allein zukamen, indem er bermalen bei Schöffenrath alles das besorget, was sonsten bem Gerichtsschreiber übertragen ge-

<sup>\*)</sup> Reform. der Stadt Frantf. Th. 1. Lit. 4. 5. 16. 17.

wesen, welcher lettere jest verdentlich und allein die am Gerichte noch vorkommende Geschäfte versiehet. \*) Der Substitut dagegen versiehet auch
nunmehro die Inventirungen. \*\*)

Derer dazu gehörigen Rancelliften find gegenwartig Bier, nebst einem Gerichtsboten, welche besgleichen vom ganzen Nath erwählt werden. Es ift aber auch ein burgerlicher Ausschußdeputirter, und Gegenschreiber ernannt.

Die alteste G. C. Taxordnung ift in ber Reformation von 1509 enthalten. Weil man aber nachher gefuitben, baf folde in Unsehung ber theuren Beiten zu gering mar; fo ward folche auf Die Borfellungen bes Gerichtofdpreibers nicht allein then 1560, sondern auch in der Reformation vom Jahr 1578 erhöhet. Im Jahr 1600 ward abermals eine neue gedruckt, und folche ber neuen Auflage der Reformation von 1611 Th. 1. Tit. 40 und ar einverleibt. Diese Taxordnung ist jedoch wegen des eingeschlichenen Diffbrauchs burch eine neuere in der Proceffordnung von 1676 wieder eingerichtet und erhobet worden. Bu Unfang bes porigen Jahrhunderts, murde folche aber von den Sondifern nochmals revidirt, und folde revidirte

<sup>&</sup>quot;) S. Orthe Unmerfungen, Fortf. 4 S. 333.

<sup>24)</sup> Deffelben Anmert. Fortf, 3. E. 66,

Taxordnung \*) nicht allein vom Rath gut geheisten, sondern auch von der damals hier gewesenen Raisferlichen Commission 1726 bestättiget.

# V. Bon den Evangelischen Geistlichen Gerichten.

### Confistorium.

Das heutige Consistorium besteht aus folgenden geistlichen und weltlichen Rathen und zwar in folgender Ordnung:

- 1) Aus zwei Mitgliedern der Schöffenbank, unter welchen der vorsitzende Director ift, und welche auf die Art, mie die Rathsglieder zu den übrigen Aemtern erwählt werden, aber Zeitlebens bei diesem Amte bleiben, es sen dann, daß einer von ihnen Stadtschultheiß wurde.
- 2) Aus bem Seniore Minifterii.
- 3) Aus zwei Senatoren, welche ebenfalls hiezu, wie zu andern Aemtern gewählt, alsdenn aber so lang bei diesem Amt bleiben, bis sie auf die Schöffenbank kommen.
- 4) Die zwei altefte Evangelischen Prediger.

Diese Larordnung gilt noch heutzutag, und ift an der Gerichtscanzleithure angeschlagen. Man findet sie in Müllers Sammlung der Kaiserl. in S. Frankf. contra Frankf. ergangenen Resolutionen. Abtheil. 3. im Anhang.

- 5) Zwei Rechtsgelehrte, welche vermöge Raiferl. Rescripts vom 28. Sept. 1739. dem Magistrat vom burgerlichen Ausschuß der 51ger prasentirt werden.
- 6) Diefen Rathen ift ein Actuarius zu Führung des Protocous und Beforgung anderer Berrichtungen beigeordnet.

Die Sachen, fo vor das Confistorium geboren, ind laut Confistorialordnung Tit. 7. folgende:

- 1) Anes dasjenige, so zur Erhaltung der Reinigfeit der mahren Evangelischen Religion, Ordnung in Kirchen und Schulen und bei denen dazu gehörigen Personen, sowohl in der Stadt als
  auf dem Lande gereichet, desgleichen was den
  Gottesdienst und das Schulwesen auf denen zur
  hiesigen Stadt gehörenden Dorfschaften betrift,
  die Bistationen welche alle zwei Jahre von dem
  Consistorio sollen vorgenommen werden, Es
  sollen jedoch von demselben keine neue das
  Kirchen- und Schulwesen betreffende Ordnungen
  gemacht werden, es sepen dann solche vom
  ganzen Rath genehmiget,
- 2) Die Borschlagung der Candidaten jum Ministerio in der Stadt und auf dem Lande, wie auch dem hiefigen Gymnasio, und zwar, daß wenn das Consistorium deshalb einen Schluß gefaßt, solcher von dem Director bei bevorftebender Babl bei Rath angezeigt werde.
- 3) Die Oberaufficht über die nügliche Berwendung der verschiedenen Privatstipendien.

- 4) Die unter Cheleuten entstandene Irrungen. Nuch sollen die öffentliche Proclamationen der Berkobten in der Kirche nicht ohne Vorwissen und Bewilligung des Consistorii geschehen. In Streitigseiten aber, so wegen Sheverlöbnissen entstanden, auch bei Dispensationen wegen verbotenen Graden der Verwandschaft, soll das Consistorium nur ein rechtliches Gutachten verfassen, daraus referiren, und die obrigseitliche Bestätigung erwarten.
- · 5) Die Unterfuch- und Bestrafung der fleischlichen Bergehungen.

Das Confistorial=Revisionsgericht befecht aus dem Stadt- und Gerichte = Schultheiß
und Schöffenrath, (mit Ausschliesfung derer Schöffen, so bei dem Consistorio sigen) sodann den Syndifern und zween Senatoren. An Dieses Gericht
geschehen die Appenationen von dem Consistorio.

S. Orthe Antherf. Fortf. 4. S. 156. 164. 927 — 932.

V. Von dem Burgermeisterlichen Amt und Audienzen, wie auch dem obersten Richter.

Bon ber Burgermeister Ursprung und Wahl.

In ben Urfunden Des esten Jahrhunderts finden fich schwen einige Nachrichten, in welchen die Burgermeister nach Romischer Art Consules, fo wie auch Magiskei einiam genannt wurden.

. S. Lereners Chron. Cap. 15. und Orthe Anmer E. Forts. 4. S. 153. u. 272.

Seit den alteren Zeiten find deren steth zwei gewesen sind, wovon der erste, so aus dem Schoffenrath gewählt wird, der altere Burgermeister, der andere aber, so aus den Senatoren ist, der jüngere Burgermeister genannt wird. Iedes Jahr und zwar furz vor dem Schluß desselbigen werden zwei neue Burgermeister erwählt.

Rach der Berordnung des alten Gesethuchs bon 1352. foute Die Burgermeifterwahl jederzeit ' Donnerftage in der Pfingstwoche vorgenommen werben. In ber Folge geschah aber solches immer den erften Tag des Maymonats, mobei man unter den Sieben alteften Schöffen und Senatoren immer abwechselte, und ohne besondere Urfache von dem Bebrauch nicht abgienge \*). Durch das in Sachen Frankfurt contra Frankfurt den 9. Dec. 1728. ergangene Reichshofrathsconclusum murde jedoch berordnet : daß die Burgermeisterwahl binfuhro ben sten Januar und auf die Art, wie es mit ber Abwechfelung ber andern Memter geschiebt, volle bracht werden follte. Laut Raiferl. Commiff. Decret bom 3, April 1727. follen die beiden Burgermeifter. picht in naber Berwandschaft mit einander fteben.

<sup>\*)</sup> S. Lerengre Chronic. Th. 1. B. 1. R. 11. S. 254. Orthe Anmert, über Frankf, Reform. Fores, 3. S. 719. Forts. 4. S. 440.

Seit einiger Zeit \*\*) werden die brei Candidaten jederzeit nur aus den Sieben altesten Schöffen und Senatoren genommen werden.

Bon ber Burgermeister Amteverrichtungen überhaupt, wie auch beren Instruction.

Die beiden Burgermeister haben außer denen schon bemerkten Berrichtungen, sowohl bei ganzem Rath, als der ordentlichen Rathsdeputation, ihre eigene Serichtsbarkeit und Berhore. Dassenige aber, was sie bei ihrem geschäftvollen Amt zu beobachten haben, ift in der im Jahr 1727. für sie abgefaßten Berordmung \*) enthalten.

Bon ber Burgermeisterlichen Audienz.

Diejemigen Recht- und andere Sachen, welche bor die Burgermeister gehören, sind den beiden Audienzen angeordnet. — Jeden Tag (Sonn= und Festtage ausgenommen) sind die beiden Burgermeister verbunden, in den Audienzen zu erscheinen. Der altere Burgermeister wohnt daher außer den Rathstägen dem Schöffenrath nicht bei.

Schon im Burgervertrag §. 11. murbe berordnet, daß einem jeden Burgermeifter zwei Ratheglieder bei ihren Audienzen follten zugeordnet mer-

<sup>+4)</sup> Orthe Anmertungen. Forts. 4. S. 292.

<sup>\*)</sup> Diese Inftruction ober Berordnung ift gröftentheils Studweis in Orthe Anmertungen ju finden.

den. Es wurde jedoch folches in der Jolge nicht beobachtet, und daher im Projectvergleich §. 8.

und in der ersten Kaiserl. Resolution vom 22. Nov. 1725. §. 7. wieder ausgemacht und anbefohlen. In jeder Audienz befinden sich daher zwei Beisitzer, und zwar in der altern wei Schöffen, und in der jungern zwei Senatoren. Diese Assessing wind verspsichtet, "dem Burgermeister, welchem sie zugeordsnet, bei Entscheidung der Partheiens Streitsachen, unach ihrem besten Wissen und Gewissen, aussersten "Verwögen nach, verwalten und handhaben helfen."

Bei einer jeden Audienz findet fich außerdem noch ein besonderer Actuarius.

## Bon ben Sachen, welche vor die Burgers meister gehören.

Bufolge der Burgermeisterinstruction §. to. 11. haben die beiden Burgermeister der Regel nach gleiche Rechte in Ausübung der Amtosachen, dergestalt, daß es jedem frei stehet, ihre Rlagen bei einem derselben, nach eigenem Gefallen, vorzubringen. Einige Jälle sind jedoch davon ausgenommen, welche theils blos allein vor den altern, theils nur vor den jungern Burgermeister gehören.

Es gehören aber vor die Burgermeifter als die erfte und jum Theil auch einzige Inftang:

a) Aue Wochfelfachen. Und obgleich von den barinnen gegebenen Ausspruchen appelliret werben fann; so haben boch folche Appellationen nur alebenn effectum suspensivum, wenn eine in Wechselgeschaften zuläffige Exception vor-

- S. Wechselordnung von 1739. §. 35.
- 2) Aue fonfeige Sachen, Die 25 ft. \*) und darung ter betreffen, ohne weitere Appealation.
  - S. Kaiferl. Resolution vom 14. Merz 1732.
- 3) Die wortliche und thatliche Injurien und Streithandel, Schlägereien und Verwundungen. Und zwar gehoren solche eigentlich vor den jungeren Burgermeister, obgleich der altere solche auch annehmen kann, wenn keine besondere Untersuchung dabei vorzunehmen ist.
  - S. Burgermeifterinftruction. §. 66.
- 4) Die Untersuchung und Ausforschung ber peinlichen Sachen, welche unter der Aufsicht des jungeren Burgermeisters von einem Senator vorgenommen wird. Beide Personen prasentiren in Verbindung des Criminalraths das peinliche Verhöramt.
- 5) Die Arrestanlegungen, welche überbies nur durch ben altern Burgermeister geschehen tonnen.
  - S. Frankf. Reform. Th. 1. Tit 12. §. 1. und Burgermeisterinstruction §. 10.
- 6) Die Executionen, welche jest meiftens burch Die Burgermeifter beforgt werben \*\*), baber

9) S. Dribe Anmert, Forts. 3. S. 774. Forts. 4. S. 432. 836. u. 966.

<sup>\*)</sup> Shedessen nur 5 Gulden. S. Frankf. Aeform. Dit. 51. 5. 2. Burgervertrag § 12. und Burgermeisterinstrucs tion §. 16. 17.

ihnen auch in der Burgermeisterinstruction §. 19
-23. vorgeschrieben ift, wie fie fich in dem Fall ju verhalten haben, wenn ihnen die Execution von Schöffenrath durch ein Decret übertragen worden, oder die Aemter sie darum angesucht.

Die ben beiben Burgermeiftern gur beftanbigen Aufwartung zugegebenen Trompeter und Einspanniger hießen vor Zeiten Goldner ober Burgermeifterfnechte. Sie mußten, wie Lerener in feiner Chronif I Th. S. 255. berichtet, bemabrte Manner fenn, jum Beichen beffen mußten fie jedesmal ben erften Dai, als an bem Tage, auf welchem Die Burgermeister ehebesten ermablt wurden und ihr 2mt antraten, in volliger Ruftung erfcheinen, und wenn bie Berren Burgermeifter auf ben letten Saftnachtetag ben fogenannten Sahnentang gaben, übten fie fich unter einander mit Rolben, welches Saftnachtespiel gber im Jahr 1537, aus folgender Urfache aufhörte. Da fie fich nun nach Gewohnheit por dem Romer mit Rolben fchlugen, waren zwei unter ihnen, welche nach Ritterart icharf mit eingnber ftechen wollten. Indem fie nun zusammen tamen ließ ber eine feinen Speer finten, und fach ben andern oben am biden Theil des Schenfels, fo bas er acht Tage bernach an ben Folgen Diefer Bunde farb. - Bon biefer Beit an unterblieben biefe Boffen. - Gie hatten fonft ihren Tifch bei ben Berren Burgermeiftern, welches bis jum Jahr 1681. mabrte, wofur nachber aber ihnen ein gewiffes Stud Gelb gegeben wurde.

- 7) Die Einschreibung der Insite in der Stadtcanzlei, welche zufolge Frankf. Reform. Th. 2. Lit. 18. §. 2. und Burgermeisterinstruction §. 24. von einem der Burgermeister geschehen mussen.
  - 8) Konnen einem der Burgermeister die nach Borschrift der Frankfurter Resormation Th. 4. Lit. 1. 5. 10. 11. und der gemeinen Rechte, errichtete offentliche Testamente, überliefert werden.
- S. Orths Anmerk. Forts. 2. S. 254. u. f. 9) Können auch solche andere Sachen vor den Burgermeisterlichen Audienzen vorgebracht, solber 25 fl. belaufen, nur ist dieses nicht nothwendig, und können zufolge der Burgermeisterinstruction §. 14. dergleichen Sachen bei Schöffenrath übergeben werden,

#### Oberft : Richter : Umt.

Der Oberst - Richter hat außer verschiedenen Amtsverrichtungen, besonders bei Executionen in peinlichen Sachen, bei Gerichte u. s. w. \*) auch noch eine Gerichtsbarkeit, indem nur kleine Schuldsforderungen, unbedeutende Streitigkeiten u. dergl. an dessen Amt verwiesen werden, obgleich derselbe ohne Borwissen der Burgermeister keine Execution verfügen, auch von seinem Ausspruch an die Burgermeister appeniret werden kann.

<sup>\*)</sup> S. Dribs Anmert. Fortf. 4. G. 382 - 387.

# B. Bon dem Privatrecht der Stadt Frankfurt im allgemeinen.

Chedeffen mar das Privatrecht fo wie in gang Deutschland nicht sowohl durch eigentliche Gesetze bestimmt, sondern der Berfassung und Gebrauche eines jeden Orts ober Stadt überlaffen. war der Fall auch in Frankfurt. Diese Gewohnbeiterechte wurden in der Folge schriftlich aufgegezeichnet, und es entstanden badurch besondere fatutarischen Rechte und Gefete, ja die Stande bes Reichs erlangten endlich mit ber Landshoheit das vollige Gesetgebungerecht. In ben folgenden Beiten und befonders im Lauf des fechgehnten Jahrhunderts erhielten aber diese Particulargesetze bedeutende Berbefferungen und Bufage. alleralteften Stadt Frankfurtifchen Rechten findet man nur weniges in dem bon 1297 gegebenen Urtikelsbrief. Allein eben, diefes Dokoment ift aber auch als das alteste noch dasenende geschriebene Statut anzusehen, worauf einige Zeit nachber noch mehrere erfolgten. Eigentlich nahm aber zuerft im Sabr 1509 bas neuere Privatrecht ber Stadt feinen Anfang, und find mabrend ber Beit befonders in Juftig- und Polizensachen viele Gefete und Berordnungen gegeben worden.

### 1. Bon ben altern Statuten ber Stabt.

Folgende Berordnungen gehören jum altern fatutarifden Recht:

- 1) Der schon ermahnte Artikelsbrief von 1297.
  - 2) Der Stadtfriede, von 1318, der 1352 in mehreren Dingen eine Abanderung erlitten, und besonders in Ansehung des peinlichen Rechts, rucksichtlich der Morder zc. mehrere Berbesserungen erhalten hat.
    - S. Lerbnerd Chron. Th. 2. B. 1. S. 303. und in Orthe Anmert. Forts. 3. S. 956.
  - 3) Das Gesethuch vom Jahr 1352.
    - S. Senkenbergs Select. Juris et hiftor. Tom. I. pag. 1 84., und in Orths Zufagen zu feinen Anmerk. S. 325—350.
  - 4) Die Frankfurter Gerichtsordnung vom 3.1376.
    - S. Senfenberge Corp. Jur. Germ. Publ. et Priv. medli aevi Tom. I. P. II. p. 9.
  - 5) Die Adergerichtsordnung vom Anfang des 15ten Jahrhunderts.
    - S. Orth in 3ter Forts. S. 596. u. f.
  - 6) Die Polizepordnung aus der Mitte des 15ten Jahrhunderts.
    - S. Orth in feinen Bufithen gu feinen Anmerkungen S. 387 — 396.
    - II. Bon bem neuern befondern Privatrecht ber Stabt.

Die mancherlei Gegenstande, welche die Gefege bes neuern befondern Privatrechts ber Stadt ausmachen, werben baber auf folgenbe Art eingetbeilt.

1) In Die eigentliche burgerliche Gefege, und zwar:

- a) solche, die der Regel nach aus Geschäfte und Personen betreffen, oder die fogenamte Reformationsgesetze.
- b) foldje, Die nur gewiffe Gattungen bon Gegenftanden, Geschäften und Perfonen betreffen, als:
  - a) die Rirdjen- und Confiftorialgefete.
  - B) Die Rriegsrechte und Befebe.
  - y) Die Bechfelgefete.
  - 3) Die Gefete in Landfachen, ober bas angenommene und bekannte Somnfifche Landrechte.

## III. Bon ber Frankfurtischen Stabte; Reformation.

Die fremden Rechte, die beim Schluß bes fünfzehnten Jahrhunderts in Deutschland aufkamen, derurfachten, daß man nach dem damaligen Gesichmack ein neueres und brauchbareres Gesethuch für die Stadt errichtete. Die alten Statuten nahm man dabei zur Hand, behielt einige der darin enthaltenen Rechte bei, bearbeitete es nach den Könsischen Grundgesehen, und nannte es wegen seiner neuen Form die Stadtreformation. Den 26ten Aug. 1509. wurde sie in der Stadt öffentlich ausgerufen, und noch in dem nemlichen Jahr in Mann auf 51 Blättern gedruckt.

Orth in den Aufagen ju feinen Anmerkungen von S 350 — 386. hat folde abdruden laffen.

### S. 4.

Bon der Polizei. Verfaffung ber Stadt Frankfurt überhaupt.

Der Magistrat, der als oberstes Polizeis collegium anzusehen ift, auch die oberste Leitung führet, hat alle und jede Sachen, die zur Polizei gehören, zu berücksichtigen. Hauptsächlich aber hat derselbe für die Errichtung neuer Sicherheitsgesetze und Berordnungen zu sorgen.

Der richtige und bestimmtere Begriff einer Polizei entwidelte fich erft in ben fpatern Jahrhunderten.

Lange Beit hatte man die allgemeine Sicherheit burch besondere Landfrieden zu erhalten gesucht. wohin unter andern der Wetterauer kandfriede pom Jahr 1359. geboret; bis endlich unter Raifer Maximilian I. Der allgemeine und ewige Reichs. Landfriede, das Rammergericht und bie Gintheilung bes Reichs in Rreife ju Stande gefommen, und nicht allein von bem gesammten Reich mehrere Berord. nungen in Bolizeisachen erlaffen worden, insbefondere Die eigentlich fogenannte Reichs - Polizei- Ordnungen von den Jahren 1530. 1548. und 1577., wie unter andern die Frankfurtische (1598. 1625, 1635, 1640, 1646.) fogenannte Polizei = Ordnungen ausweisen. Man batte aber immer noch feinen bestimmten Begriff einer richtigen Polizen, ber fich erft in ber Rolge nad) und nad, bilbete.

Außerdem gehoren aber auch noch folgende Begenftande jur fpeziellen, eigentlichen Polizei:

1) Sicher-

- 1) Sicherheit ber Person und Des Eigenthums.
- 2) Aufmerksamfeit auf fremde und unbekannte Bersonen.
- 3) Wachsamfeit gegen Feuersgefahr.
- 4) Berhutung ber Bafferschaben.
- 5) Borforge gegen fonftige Ungludbfaue.
- 6) Der öffentliche und Privat-Gefundheiteguftand.
- 7) Aufficht über die Lebensmittel.
- 8) Sorge für allgemeine Bequemlichfeit und Reinlichfeit.
- 9) Unterhaltung ber Bege und Strafen.
- 10) Das Gefindemefen.
- 11) Berforgung armer und franker Perfonen.
- 12) Handhabung öffentlicher Ordnung, insbesondere auf den Straßen, bei Feierlichkeiten, bei:
  Borfällen die zu einem Zusammenlauf des Bolks
  Anlaß geben, in Schauspielen, in BirthsRaffee- und Spielhäusern u. s. w.
- 13) Civilgegenstände, infofern bei denfelben von Ab- und Zuerkenntniß eines Eigenthums keine Frage einschlägt, z. E. Schmabhandel, geringe Schlägereien ohne Berwundungen u. f. w.
- 14) Eriminalgegenstände in allen Fallen, wo mit Bahrscheinlichkeit vorauszuschen ist, daß nach ber Sand ein Eriminalverfahren auf irgend einem Wege eintreten könne.

Die Beforderung des Nahrungsstandes, des Lurus, und des Erziehungswesen werden mehr als Begenstände ber Landes - Deconomie oder

Staatswirthsthaft betrachtet, und gehoren baber groftentheils por andere als gewohnliche Polizei-Behorden, so wie die Religions-Polizei vor bas Kirchen-Regiment.

Die Handhabung der Polizei innerhalb ber speziellern Bezirke ist der Regel nach den Justigämtern übertragen, also, daß die von diesen Aemtern in Polizeisachen ergehende Berfügungen von 
jedermann ohne Unterschied befolgt werden mussen; 
so wie z. B. 1) in hiesiger Stadt selbst daß Jungere 
Burgermeisteramt, mit Beihusse des Bau- Feuerund Recheneiamts, 2) in dem Gebiet innerhalb der 
ehemaligen Landwehre daß Acergericht, 3) auf den 
Stadt-Dorsschaften daß sogenannte Landamt, die 
besondere Berwaltung haben.

Diesen Amtern sind der sogenannte Polizeis Official nebst deffen Polizeidienern, bekannt unter dem Ramen der sogenannten heimlichen Palizei!! — Ordonnanzen, Polizeiknechten oder Gassendsten und wie die Art Menfich en alle heisten, untergeben, welche auf die Contraventionsfälle gegen die Berordnungen Acht geben, und solche dem Amt anzeigen, insgeheim und in der Stille auf die jedesmalige Verbrecher undemerkt Acht haben sollen, damit gemein schädliche Dinge verhütet, Gelegenheiten und Antriebe, die ersten Anfänge der Schäden ausgerottet, den Freveln und Verbrechen zuvorgekommen werde, auch solche frühzeitig ausgespührt, und dem Amt zur weitern Untersuchung angezeigt werden mögen.

Das Militair und die Burgerforps unterflitich bie Polizei. Außerbem find zu dem befondern Polizeidienst überau Bachter, Schutzen, Landaufpaffer u. f. w. angestellt.

Die Phyfici find beauftraget, auf dasjenige, was zur Erhaltung der Gesundheit und des Lebens, Abwendung beforglicher Krantheiten und die Kur der sich hervorthuenden Scuchen abzwecket, ihre Ausmerksamkeit zu richten, und bei Borfallen die Anzeige zu machen. Dieses Amt ift unter dem Ramen Sanitatbamt bekannt, — welche Behorde über das Gesundheitswesen des ganzen Staats wachen soll.

Bu Berforgung ber Armen und Kranten befinden sich nicht allein milde Stiftungen, fondern auch fonftige Anstalten, die meist durch befondere Beborden geleitet und verwaltet werden, und den Polizeibehörden in diesem Junet an Sanden geben.

Die Feld frevel werden besanders gerüget und bestraft. Da besonders auch die Aheinischen Kreise aus gar vielen Staaten bestehen, so war es bei einer solchen Bermischung der Granzen einem einzigen Kreisstand nicht möglich, vor sich allein das Land und die Straßen von gefährlichem Gestadel zu reinigen. Es veranlaste dahar solches, das auch bei den Chur- und Oberrheinischen Kreisversammlungen von derzieichen und andern Polizeis Gegenständen gehandelt worden, mithin die auf den heutigen Tag am Mittelrhein, außer der be-

sondern Polizei auch eine besondere Gattung von Rreis-Polizei statt findet. Nach dem durch den Luneviller Frieden geendigten Rrieg kam bei der Oberrheinischen Rreisversammlung der Entwurf einer neuen umständlichen Ponal = Sanction zur Sprache.

Inzwischen waren im Jahr 1801. Die meisten ber Mittelrheinischen Stande zusammen getreten, und hatten zu Wezlar durch ihre dahin Abgeordnete verschiedene Beschlusse zur Aufrechthaltung der öffentslichen Sicherheit gefasset.

S. 5.

Von der Polizei: Verfassung der Stadt insbesondere.

I. Bon ben Feuer: und Löschanstalten, auch Brandfollecte und Caffe und benen bes: wegen gegebenen Verordnungen.

In den Annalen der Stadt Frankfurt finden wir bis auf die jetige Zeit nicht wenige Beispiele aufgezeichnet, daß gröftentheils aus Nachläßigkeit ber Bewohner, heftige und verderbliche Feuer ausgebrochen find.

Um nun das Eigenthum und Bermögen der hiefigen Einwohner für die Zukunft mehr zu sichern, so hat das Departement der Feueranstalten (Feueramt) alle nöthige Borkehrungen getroffen, um sowohl denen schon entstandenen Feuern entgegen zu arbeiten, als auch deren Fortgang so viel wie möglich, zu hemmen. Schon vom Jahr 1460 finden wir eine Feuerordnung, die man in Orths Anmerkungen Forts. 3.
S. 404. u. f. antrifft. In den Jahren 1547 und
1588 erschienen abermals zwen neue; In der Bist.
Ordnung von 1614. Tit. 41. wurde zwar ausgemacht,
daß der Rath auf daß geschwindeste wieder eine
neue und verbesserte Feuerordnung geben solle, die
auch den 15ten Jul. 1615 zu Stande kam, 1703.
erneuert worden.

S. Lereners Chronif Th. 1. B. 1. S. 545.

Da aber verschiedene und sehr große Feuer entstanden waren, und die Stadt in die hochste Gesahr gerieth, auch ein großer Theil der Einwohner in die außerste Armuth und Elend versezt worden, so wurde den 20ten Jul. 1728 eine erneuerte, noch mehr verbesserte Feuerordnung bekannt gemacht, auf 10 Bogen in 4to, und abermals 1739 auf 8 Bogen in Fol. gedruft und allen Bürgern und Bepsassen, auch Handwerksgesellen-Laden mitsetheilt. Diese wird noch bis jezt bevbachtet, und durch mehrere einzelne Verordnungen ferner erläustert und eingeschäft worden.

Um nun der Feuersgefahr vorzubeugen, ift gerordnet und festgeseit worden;

- a) Daß feine Feuerstätte und Schornsteine an gefährliche Orte gefest werden folle.
  - S. Feuerordnung S, 4 und 11.
- b) Sollen die Schornsteine und Feuerstätten wiederholt gesäubert, und von Amtswegen alle halbe Jahr Untersuchung geschehen.
  - S. Feuerordnung S. 3.

- S. Bauordnung von 1708. §. 7. Dann die Einschränkung der Bauordnung von 1719. §. 5. scheint, wie Orth in Anmerk. Forts. 4. S. 412. mit Recht vermuthet, nur auf die damals abgebrannten häuser zu gehen.
- o) Sollen Camine nicht eher, als bis folche von den geschwornen Berkleuten vor tauglich und unschädtich befunden worden, gebraucht werden.

S. Rathsverordnung vom 3. Febr. 1764.

Wenn nun ein Feuer in der Stadt ausgekommen, so foll derjenige, bei welchem es entstanden, bei Bermeidung schwerer Strafe, oder wer es sonften entdeckt, sogleich durch sein Geschrei und Lärmen, die Thurmer aber durchs Rusen mit den Feuerhörner und Anschlagen der Sturmglocke, und die Wachten durch Allarmschusse und Rühren der Trommel anzeigen.

Hierauf verfügen sich der Stadtschultheiß, die sechs altesten Schöffen und samtliche Syndici in das Rathhaus, die übrigen Rathspersonen zu den Aemtern und Stiftungen, der jungere regierende und abgegangene Burgermeister aber nebst denen Deputirten des Feuerants an den Ort wo das Feuerausgegangen, um die nothige Besehle zu geben. Die Burgerschaft und Beisassen ist verbunden, sich mit Ober- und Untergewehr auf ihren Sammelplägen einzusinden, und unter der keitung ihrer Capitains allen Unordnungen und Unruhen in ihren Quartieren porzubeugen. — Auch sind alle Burger, welche Pferde und Wagen halten, verpflichtet, jum Besten

ber Nothleibenben, welche ihre Guter und Effecten hinweg zu führen haben, solche nach ber Brandftatte zu schicken.

S. Jeuerordnung g. 43. und 51 — 74. und Berordnung vom 5. April 1781.

Zufolge der Feuerordnung §. 57. wird alsdenn benjenigen, deren Dach, Mauer, oder Haus, um das Feuer desto geschwinder zu unterdrücken, niedergerissen worden, der dadurch zugefügte Schaden aus der gemeinen Stadtcasse wieder ersett und vergütet, oder auch vermittelst einer freiwilligen Beisteuer, ohne besondere Beschwerung der Stadtcasse, den Schadenleidenden an Handen gegangen.

Daß die Brand-Affecurangcaffen unter die nuglichften Stude berer in ben jegigen Zeiten fets mehr und mehr emportommender guten Polizeis anftalten gehoren, if zuverläßig erwiefen,

Mehrere angesehene Staaten haben in neueren Beiten verschiedene Arten von Brand-Affecurange caffen errichtet, die wegen ihrer unverfennbarun Bortheilen die fie gewähren, allgemein eingeführt zu werden verdienten.

Folgender Worschlag zu einer Brand-Affecuranz so ciet at konnte mit nothigen Busagen und Berbefferungen auch in Frank furt einstens zur Ausführung gebracht werden. Die Absicht dieser Brand-Affecuranzeasse ist also diese, damit die Sauser und andere nothwendige und nügliche Gebäude, welche an solcher Affecuranzasse Antheil nehmen, dermaßen verfichert werden, das, wann eins oder das andere dieser versicherten Gebäude ganz oder zum Theil durch Feuer ruinirt murde, selbiges ohne des Eigenthümers Rosten und Schaden wieder von neuem ersbauet werden könne. Weil die Einsichten und Denkungsart der Menschen leider gar oft von einander abweichen, so kann man eine solche Affecuranzasse in zwei Classen theilen. In der ersten Stasse ist die Einlage beständig und alle Jahr einerlei, mithin wird selbige weder erhöhet, noch erniedriget, es mag viel oder wenig Feuerschaden entstehen. In der andern Classe hingegen ist die Einlage ungewist, sondern richtet sich jährlich nach denen Feuerschäden, so sich in dem abgewichenen Jahre bei denen Mitzsliedern dieser Classe ereignet haben; steiget und fället mithin auch ein jedes Jahr.

Der Rugen, den ein Mitglied diefer Brand-Affecurang-Caffe davon hat, bestehet darimen, daß

- 1) wann ein ihm zugehöriger durch die Affecuranzs-Casse versicherter Bau abbrennet oder beschästiget wird, er zur Wiederherkeltung desselbigen so viel, als die Summe ausmacht, wofür der Bau versichert worden ist, oder wann der Bau nicht ganz abgebrannt oder ruinirt ist, so viel als der Schade beträgt, wieder aus der Feuerscasse bekommt, ohne die Summe jemalen wieder heimgeben oder verzinsen zu dürsen.
- 2) Weil nun ein also versichertes Haus oder dergl. nicht ein bloker Aschenhause, sondern auch, wann es abbrennte, allemal so viel, um so viel es versichert worden, baaren Galbes werth ist,

fo ift auch ein fold berfichertes Saus, ob es · sleich beswegen nicht mehr Steuer geben barf, als ein unversichertes, bennoch offenbar mehr werth, als ein unversichertes; man kann auch ficher fo viel barauf leiben, als bas Capital betraat, wofur es versichert ift, es ift ferner zu einem gerichtlichen Unterpfand tüchtiger, als ein unversichertes: Man fann babero bei Erbauung eines neuen Saufes, so man verfichern laffet, fein Gelb mit weit befferem Ruten verwenden, als ein unverfichertes, ba, wenn es abbrennet, Capital und Binfen auf einmal verlohren ift; und was ber baraus entfpringende Bortheile mehr find, welche veruefachen, bag ber Rugen einer folden Unffatt, mann auch keine Feuer entstehen, wenigstens eben so betrachtlich ift, als wenn sich Keuerschaden ereignen, ja bag bas innerliche Bermbaen und ber Credit badurch unwiderforechlich um ein febr großes wirklich vermehrt wird.

Beil ferner mit der Einnahme, Berwaltung und Ausgabe aller zu dieser Affecuranz-Cassa gehörigen Geder niemand das geringke damit zu thun hat, als der Magistrat und dessen Director, so sind also auch une diezenigen, welche daran Antheil nehmen woken, wegen ihrer Einlage volksommen gesichert. Und da die Erfahrung anderer Staaten zur Semige bestätigt, daß, wann diese Anstalt nur erst einmal im Gang ist, die Anzahl derer, so Antheil daran nehmen woken, beständig steiger, und

nicht abnimmt, auch je elender die Zeiten und je größer die Armuth werden könnte, desto heilsamer und exsprießlicher eine solche Anstalt ist; so hat man auch nicht zu besorgen, daß diese einmal erbsnete Assecuranz-Cassa, jemalen wieder geschlossen werden möchte.

Die Personen betreffend, welche sich dazu verfichern lassen konnen, so steht es jedem frei alle feine in der Stadt besitzende Saufer, Scheuren, Stalle, Muhlen 2c. 2c. ober nur einige, und zwar Diese oder jene davon versichern zu lassen, oder nicht.

Die Gebaube aber, welche versichert werden, tonnen von allen Arten fenn, fie haben Ramen wie fie wollen. Dur Diejenigen Gebaude follten nicht versichert werden, welche pon andern weit entfernt, ober zerstweuet, ober einzeln liegen ; da man bei einem entftebended Brand, schwerlich ober gar nicht, auf den Grund fommen burfte, ob nicht ein folches Gebaude von dem Befiger felbit. pher mit boffen, ober ber Seinigen Wiffen und -Millen, angestedt worden fene, Wann ihrer mebrere an einem Sause zc. Theil haben, wird es nicht perfichert, es fen bann daß alle, fo Theil baran haben, bas gange Saus verfichern laffen. Steben aber zwei Wohnungen zwar unter einem Dads find aber fonft von einander abgetheilet, tann jede Partbie ibren Untheil allein perfichern laffen.

Endlich werden alle folche Gebaude gegen alle Arten von Brandschaden versichert, es mag bas Keuer burch Entzundung bes Bliges, oder boshafter

Menfchen, ober aus Rachlaffigfeit, bder anderne eigenen Berfchulben entstanden fenn, nur den eingis gen Fall einer feindlichen Berheerung ausgenommen : Biewohl auch in Diefem Sau, vor Diejenige, fo Theil an diefer Caffe haben, auf aue mogliche Weife geforgt werden wird. Wann in einem bon der Feuercaffe verficherten Gebaude, aus des Eigenthumers, Der feiner Frau, ober Rinber Berfehen, welches. batte verhutet werden fonnen, Feuer austame, folle mar folder Schaden, gleich andern Feuerschaden, vergutet werden , bingegen ein folder Eigenthumer und feine Erben schuldig fenn, 20 Jahre lang jahrlid) noch fo viel zu der Caffe zu gahlen, als fie auffer diefem Fall batten entrichten durfen, und ohne die Breiheit ju haben, fich vorher von der Caffe losjufagen: Bobei Die Obrigfeit fich noch vorbehalten fann, ihre Burger und Unterthanen ju noch fernerer Strafe zu gieben.

Und eben diese Strafe zur Casse solle auch statt haben, wand das Jeuer zwar ohne des Eigenthumers oder der Scinigen Verschulden auskommt, sie aber, ob sie gleich dessen zeitlich gewahr worden sind, es so lange verschwiegen haben, bis es überhand genommen bat.

Wann jemand Anfangs, oder vorhero, zwar es eine Zeitlang mit der Caffa gehalten hatte, bernach aber davon abstehen will; dem stehet es zu allen Zeiten frei. Gleichwie aber, wann die Zeit über, da er es mit der Cassa gehalten hat, kin versichertes Hauß zc. zc. abgebrannt ware,

solches von der Cassa hatte vergistet werden nütsten so hat er also auch, wenn er wieder abtritt, auch nichts wieder zurückufordern, noch zu erhalten. Sodann ist die Aufkündigung durch die Obrigkeit und den Cassirer alsogleich öffentlich bekannt zu machen, damit die so auf ein also versichert gewesenes Gebäude geliehen haben, oder leihen möchten, Nachricht davon bekommen, indem auch ein solcher Abgehender alsobald den Original Bersicherungssschein dem Cassirer zurückzugeben, und dieser solchen feiner Rechnung beizulegen hat.

Jedem Eigenthiumer ftebet frei, fein Saus, ober anderes Gebaube, fo er fich verfichern laffen will, felbst zu schätzen, so boch ober niedrig er will, doch nicht offenbar über den wahren Merth. Auch Durfen Die auf einem Saufe baftenbe Berechtsame nicht in Unschlag kommen, noch die dazu gehörige Barten, und bergl., als welche alle nach wie von bem Brand in einerlei Zustand verbleiben; beseleichen werden auch die in einem Sauf befindliche Mobilien, Baaren u. bergl. nicht mit in Anschlag gebracht. Db aber wohl der Dlat eines Saufes und ber etwa barunter befindliche Reller; auch nicht verbrennen fonnen; so will man boch gefcheben laffen, bag man felbige, wenn man will, auch mit in Anfchlag bringen barf : Indem Die Absicht ift, baß fur bad Gelb, so man aus ber Affecurante Caffa erbalt, ein eben fo guter Bau, als der abgebrannte gewesen ift, wieder bergefiellt werben folle; nun aber, ein Saus neu zu erbauen, allemal mehr fostet, als wofür ein schon erbautes, sumalen altes, hauß verkauflich ist.

Wie ein hauß einmal geschätzet ift, so wird, die Einlage desselben jährlich fort berechnet, wenn es gleich weniger Werth bekäme; es wäre denng daß der Besitzer selbst verlangte, den Anschlag zu verringern; in welchem Fall er aber bei entstehendem Brand, auch die Vergutung nur nach dem verringerten Anschlag erhält.

Burde hingegen ein haus ze. ze. mit der Zeik verbeffert, so wird doch die jährliche Einlage ebensfals nur nach dem alten Juß berechnet, es wäre dann, daß der Besitzer selbst verlangte, den Ansichlag zu erhöhen, in welchem Kall er sodann bei entstehendem Brand auch die Vergütung nach dem erhöheten Anschlag erhält.

Wer nun ein Saus, oder anderes Gebäude, versichern laffen will, muß schriftlich darbringen.

- 1) Die er beiffe, und wer er fene ?
- 2) Bo bas Gebaude liege, so er verfichern laffen will?
- 3) Ob es einst eber mehrere Gebaude fenen, und mas fur ?
- 4) Wie hoch jeder Bau, so versichert werden sone, inshesondere geschänt werde? Bobei der Obrigkeit vorbehalten bleibt, wenn jemand sein Qaudate. offenbar zu hoch schähete, es auf den wahren Werth herabzusen.

Diefes Bergeichniß muß dem Caffirer, nebft dem Eintrittsgeld, jugeftellet werden.

hingegen bekömmt jeder Eigenthumer einen bon dem Caffirer unterzeichneten Bersicherungs-Schein, mit der zu bemerkenden Summe, wie boch jeder Bau versichert sepe; und verfertiget alkdann der Cassirer und die Untereinnehmer dieser Gelder aus solchen Scheinen eine genaue Lifte über aus versicherte Gebäude, und in welche Classe sie gehören.

Bon dem Tag an, da jemand fein Eintrittsgeld erleget, gehet die Berficherung, mithin auch
die Ersehung eines durch Feuer entstehenden Schadens, an. Der jährliche Beitrag aber fängt allemal vom neuen Jahr an, es sene einer in die
Gesellschaft getreten, in welchem Theil des Jahrs
er will.

In der erften Classe wird von jedem Saus ober andern Gebaube, fo man verfichern laffen will, von iedem hundert Gulben, bafur es gefchatet ift, jum Gintritt 15 Rreuger, sodann von jedem hundert Bulben jahrlich 10 Rreuger beigetragen; welche Summe niemalen, es entstehen auch fo viele und schwere Keuer, als da wollen, erhöhet werden wird; es ware bann, daß eine ober mehrere fogar aufferordentlich heftige Feuer entftunden, daß der Schabe meder burch ben bei ber Caffa gefammelten Fond, und andere ber Caffa zu gut fommende Debenmittel, noch auch burch einiges auf Die Caffa aufzunehmendes und von dem jahrlichen Ueberschuß nach und nach abzutragendes Capital, vergutet werden fonnte; in welchem Sau Die Mitglieder Diefer

dieser Classe sich nicht entziehen wurden, ein oder etliche Jahre von 100 Gulden alsdann jährlich 12 bis 15 Rreußer beigutragen, wiewohl auch dieses nicht länger, als es die höchste Noth erfordert. Wohl aber wird im Gegentheil, wenn man es mit der Zeit möglich sinden sollte, dieser jährliche Beistrag auf ein geringeres herabgesett werden.

In der zweiten Classe aber wird zum Eintritt eben auch so viel, als in der ersten gegeben: hingegen wird jährlich nicht mehr noch weniger gefordert, als so viel der Feuerschaden, den die Glieder dieser Classe solches Jahr erlitten haben, und der Antheil an denen Rosten, so zu dieser Anstalt gehören, beträget; dahero es geschehen kann, daß in einem Jahr auf 100 fl. nur 2 4 6 8 10 Kreuher zu stehen und zu zahlen kommen, im andern Jahr aber 12 14 16 18 bis 20 Kreuher. Doch sollen niemalen weiter in einem Jahr, als auf 100 fl. höchstens 20 Kreuher umgelegt, sondern, wenn man eines mehrern bedarf, selbiges in denen folgenden Jahren nachgehohlt, und während der Zeit der Sache sonst gerathen werden.

Sollte nun jemand, so ein Gebaube hat verfichern laffen, aus Nachlässigkeit, oder Unvermögen,
feinen Antheil auf das laufende Jahr nicht vor Ende
des Monat Merz ohnerinnert und von selbst erlegen;
so ist er von dem Cassirer in der Liste durchzustreis
den, ihm der Versicherungsschein abzusordern und
der Rechnung beizulegen, mithin ist ihm auch die
II.

Eassa von dem tien Jan. solchen Jahres an, keine Bergutung eines Feuerschadens mehr schuldig. Wolte auch ein also ausgeschlossener langsamer Bezahler nach einiger Zeit wieder zur Cassa hinzutreten, solle es ihm zwar erlaubt sepn, er aber allemal eben so viel zum neuen Einstand geben, als Anfangs; die neue Versicherung fängt auch erst von solcher Zeit des von neuem erledigten erhöheten Eintrittsgeldes an zu laufen.

Es verstehet sich ohnebies von felbst, bag nur Diejenige, so jahrlich ein gewisses zu Dieser Affecurationscaffe beitragen, bagegen wieder einer Sulfe und Unterftugung aus berfelben ju erfreuen haben; Dahero bie, fo ihre Saufer oder andere Bebaude nicht haben verfichern laffen, barque nicht bas geringste empfangen fonnen, noch werden, ihre Um-Rande mogen auch fenn, als fie immer woden; indem fich fonft manche barauf verlaffen mochten, nichts beitragen und boch bernach Sulfe aus ber Caffa haben wollten, auch die, fo ihre Beitrage gur Caffa gegeben, besmegen mehr, als außerbem nothig mare, bargu beitragen muften, ober bie Caffa ju furg fame. Go werden auch nur biejenige, bei Belegenheit eines in ber Dachbarfchaft entftanbenen Brandes, burch Dieberreiffen, ober fonft an einem perficherten Gebaude geschehene Schaben pergutet, wann die Diederreiffung und Beschädigung auf Obrigfeitlichen Befehl geschehen ift: Mann aber ber Eigenthumer eines verficherten Bebaudes, ober Andere, unbesonnener Beise, oder, um g. E.

anftatt alter neue Senfter ju befommen u. bergl. beschädigten; wird ber Schabe nicht aus ber Caffavergutet. Benn nun ein verfichertes Bebaude burch Brand, ober bei Gelegenheit eines Brandes auf Obrigfeitlichen Befehl, gang oder jum Theil zerftort wird, fo fou ber Schade, wenn er bedeutend iff; burd Bauberftandige untersucht werben. In diefem Kall aber nicht auf Roften ber Caffa, fondern bes gemeinen Stadtwefens. - Es ift aber in foldrer Schakung abzuziehen, mas etwa noch aus ben bonbem Brand übrig gebliebenen Materialien eribfet werben fann; besgleichen mas bei Wiedererbauma an Roften abgebet, wann ein Reller feinen oben meniger Schaden gelitten bat, ober menn ein feie nerner Stod', gang ober jum Theil , fteben geblieben, und noch brauchbar ift in. f. m. Endlich for barf, wenn aud ein Gebande gant abgebrannt ober ruinirt mare, ber Schabe boch niemalen bober gefchabet werben, ale: bag Gebaude bei ber Gaffa eingeschrieben ift.

Glaubte nun der Eigenthumer, die Schähung des Schadens sen zu gering geschehen; so fiehet ihm frei, durch die Baugeschworne, auf seine eigene Rosten, eine nochmalige Schähung vornehmen zu lassen; wurde hingegen ein Schaden zu hoch angesschlagen, oder Gebäude, so nicht veusichert gewesen sind, mit in Anschlag gebracht, sowen die Baugesschworne der Caffa in so viel Strase versallen senn als solche mehr beträgt: Wie denn auch der Na-

giftrat in Fallen ber Art nothigen Falls eine Magisgung vornehmen fann. Wenn nun ein folder Schade nicht mehr beträgt, als in ber Brands Affecuranzcaffe baar vorhanden ift, so ertheilet der Magistrat ein Decret an den Caffirer, so viel, als nothig ift, zu bezahlen.

Weil aber die aus dieser Cassa hergebende Gelder nicht jum Unterhalt derer Abgebrannten, oder
zu Anschaffung neuer Rleider, Mobilien u. s. w.
sondern zu Wiederherstellung eines, so viel möglich,
und wenigstens, so weit der Cassa Beitrag reichet,
eines eben so guten Gebäudes, als das abgebranntoder ruinirte gewesen ist, gewidmet sind, und dem
gemeinen Wesen viel daran gelegen ist, daß genau
darüber gehalten werde, also solle auch die Obrigteit besondere Sorge dafür tragen, daß sothanes
Geld, weder ganz, noch zum Theil, zu irgend etwas
anders, als zur Wiederstellung derer durch das
Feuer beschädigten oder ruinirten Gebäude angewendet werde.

Schließlich erfordert diese so nühliche (und für einen Staat wie Frankfurt) ohnentbehrliche Anstalt einige, obgleich, sich nicht hoch belaufende Rosten, welche nach Proportion der Schwäche oder Stärke jeder Classe, zwischen beiden Classen getheilet, und in der ersten von dem sich hoffenden aus Jahr finzbenden Ueberschuß genommen, in der zweiten Classe abet, wie schon oben berührt, mit denen Brandsschäpen jährlich umgelegt werden.

Das Feueramt bestehet ührigens aus drei Magistratspersoner, nemlich von jeder Rathsbank eine,
und hat auch seinen besondern Schreiber und Bedienten. Dieses Amt hat alles dassenige zu besorgen,
was, wie schon erinnert, zur Abwendung und Löschung des ausgegangenen Feuers dienlich ist. Es hat daher auch alle Unordnungen und Uebertreter
der Feuerordnung zu bestrafen.

S. Feuerordnung vom Jahr 1728, §. 4. 9. 12. 28. 29. 43. 44. 47. 50. 56. 65. 79. 82.

Die gewöhnliche Session ist aus 14 Tage Montags Rachmittag um 3 Uhr.

## II. Gefundheits : Polizei und Medicinale... Berfaffung,

Die Gesundheits- oder Medicinische Polizei ist so wie die ganze Polizeiwissenschaft, eine Lehre, die Menschen und ihre thierische Gehülsen wider die nachtheiligen Folgen größerer Beisammenwohnungen zu schützen, besonders aber deren körperliches Wohl auf eine Art zu befördern, nach welcher solche, ohne zu vielen physischen Uebeln unterworsen zu senn, am spätesten dem endlichen Schäsal, welchem sie untergeordnet sind, unterliegen mögen. Schemals bestand die medicinische Polizei in weiter nichts als in ohn-mächtigen Ragen und Verwendungen gegen Quadssalberei, höchstens wurde bei Pest oder andern pestartigen Seuchen auf Anstalten gedacht, wobei man gewisse Vorschrungen und Recepte im Druck befannt machte, und Aerzten und Todtengräbern ihre Stelle

und Berrichtungen anwieß. In gesunden Zeiten Beklimmerte man Ach febr wonig um die allgemeine Befundheitspflege. Erft in Diefem Sahrhundert marb iman auf die Bortheile einer boffern Ordnung in bem ullgemeinen Befundheitewefen aufmertfam. bem Beweife, bes nur bem Unwiffenben und Ire-Jegidfen zweifelhaften Rugens und Rothwendigfeit der medicinischen Bolizei, entfieht die Frage: . ob Die Rlagen übet Die Abnahme der Menfchen gegrunfene ober nicht? und entscheibeti fie bejahenb. -jetzigen, Berechnungsauten ber Bevolkerung find unficher. Der Luxus vermehrt zwar die Rahrungs= mege, allein er gertrummert diefe Bortheile wieder, bei ibm erstidt ber Urme unter feiner Arbeit, Der Reiche wird weichlich, Die Nahrungsmittel werden iunendlich vormischt, nachtheilig zugevicht, viele anibere verfählit, verderbt, Die vielen: Städte verderben Die Luft, Die ungesunden Sandwerfer und Runfte ivermehren fich: fast taglich, furz ber Luxus eröffnet ifür hundert Bege, Die er gur Bevolferung babnt, Dem Leben ber Burger wieder eben fo viele Abgrunde. Die Beranderung ber Erdoberflache und folglich auch -bad Rlima, hat an vielen Gegenden einen fchablichen Einflaß auf Die Gefundheit ihrer Bewohner. groffere Beifammenwohnungen ber Menfchen, Die entstandenen Rrantheiten (beren fehr viele ju nennen waren) unfere Bergartelung, Die Entfraftung bes weiblichen Gefchlechts, Die vermehrte Sterblichfeit ber Rinder, Die noch in manchen Staaten übele Bermaltung bes Armeimesens, Der Krankenhaufer, find Urfachen der heutigen größern Sterts lichkeit. —

Es fen mir ührigens erlaubt, einige Borte über die beste Medicinal - Verfassung und berfelben bisherige Mangel jum Vortheil des Staats fagen ju durfen.

Die Arzneiwissenschaft ift vor allen übrigen Wissenschaften von ausgebreitetem und allgemeinen Ruben vor das ganze Menschengeschlecht, weit allgemeiner, als irgend eine Wissenschaft. Sie sorgt für die Erhaltung des Fürsten und der Obrigkeit und ihrer Bürger und Unterthanen.

Die Bahrheit bes Sates ift allgemein anerkannt; Rur die größte Anzahl gefunder Burger mache das Glud und die Starte ber Staaten aus.

Ein Staat voller siecher, kranker, gebrechlicher Menschen ist ein kranker Staat. — Die Arzneiwissenschaft, wenigstens ein großer Theil derselben, ist Staatswissenschaft. — Ihr Gegenstand ist Bevolsterung, Vermehrung der Anzahl der Menschen und ihrer Erhaltung. — Vergebens beruft man sich auf die Kräfte der Natur, die alles heilen sollen. Faulsseher, Pest, Ruhr, Galanteriekrankheiten u. d. m. verlachen die Kräfte der Natur. Nur der Arzt kann sie heilen, den Cod und ein sieches Leben abwenden. Sie ist zwar nicht allmächtig — sie hat ihre Gränzen.

Wer hat in den Rathschluß des Ewigen geschaut, warum in dieser Welt gewisse Dinge so und nicht anders sind. Wer erklart alle jene große ŧ

Revolutionen ber Bolfer und Wiffenschaften, warum große Staaten in Verfall geriethen, warum so viel wichtige Kenntniffe gerade erst in den spatesten Jahrhunderten entdeckt wurden?

Wenn die Arzneiwissenschaft die Bevolkerung vermehrt, und Leben und Gesundheit erhalt, so ift fle gewiß eine der wichtigsten Runfte, die dem Staat und der Obrigkeit nicht gleichgultig fenn kann.

So viel Boses man auch immer wider die Arzneiwissenschaft von jeher vorgebracht hat, und wie Rousseau behauptete: Die Staaten sen en gludlicher ohne alle Aerzte, so trifft diese Behauptung die Runst selbst so wenig, als sie im Gegentheil doch immer des Schupes aufgeklarter Bolfer und Fürsten genoß.

Pfuscherei in der Arzneiwissenschaft ist noch immer die ewige obgleich gerechte Rlage, der leider sobald noch nicht ganz abgeholfen werden wird. — Noch immer treiben Scharfrichter \*), Schin= der, alte Weiber, Soldaten, und dergleichen Gesindel mehr, ihr schändliches und höchst

<sup>\*)</sup> Es wird freisich fur manche meiner Leser unglaublich scheinen, wenn ich behaupte, und mit Thatsachen beweisen konnte, daß selbst aus der gebildeten Classe der hiesigen Einwohner sich diesem Quadfalber anvertrauen, und sich um ihr Geld preuen und Gesundheit bringen lassen. — D! des aufgeklarten Jahrhunderts!!

verderbliches Unwefen, ohne bag man bisherv biefem reifenden Strome mit Birfung entgegen arbeiten konnte.

Der höchste Grundsat auer Medicinalverfaffung ift und bleibt boch wohl der: daß Niemand die Heilfunde ausüben soll, als wer die Obrigfeitliche Erlaubnis dazu habe. — Unzählige Pfuscher- und Quadsalberfuren, von denen man täglich sieht und hort, beweisen den Sat, daß bis jest aue unsere Medicinalverfassungen einer Berbesterung bedürfen. Wenn jene Quellen nicht verstensterung bedürfen. Wenn jene Quellen nicht verstensterung jemals zu denken, und das Bolk bleibt immer ein Raub so mancher Würgen gel.

Wenn es wahr ift, daß die beste Medicinalverfassung die ist, wo eine gewisse Zahl guter Aerzte die gröste Zahl der Burger erhalten kann, so ist die Anziehung fähiger Aerzte, Wundarzte, Geburtshelfer, Apotheker und hebammen, die Austosung des ganzen Problems.

Wie noch fo manches pium defiderium zu heben, gehöret nicht zu dem 3wed diefer Schrift. Der Obrigfeit, welche die Regierung des Staats verwaltet, ift diefes zu überlaffen. Billig follte jeder Staat seine Merzte, sepe es auch durch einen Reinen Sehalt, befolden, dafür wurde auch für die Gesundheit des geringsten Mannes bestens gesorgt.

Richts muntert mehr jum Bleiß, jur Thatiga feit auf, ale die hofnung ju neuen Belohnungen.

Andere Gelehrte als Aerzte, können ihre handliche Situation immer mehr verbessern — sie haben weitere Beforderung zu hoffen. — Dar Mrzt allein wenn er auch der brauchbarste — kann im Elend schmachten — ohne daß sich der Staat um ihn bekummert.

Ift nicht die Erhaltung eines einzigen Burgers bes Staats eine eble That!

Aber wo ist vor dem Arzt die Belohnung ob civem servatum, und ware es auch nur ein Zeichen von Eichenlaub?

In worigen Zeiten belohnten Staaten die Merzte für einzelne Thaten. — Auein jest find Die Beispiele selten geworden. Und doch ift es eine ausgemachte Wahrheit: Der Gelehrte biene für Ehre eben fo gut, als ber Solbat.

Der Raum Dieser Blatter gestattet mir nicht, aus zu erschöpfen, mas sich noch über Diesen Gegen- stand sagen ließe. In Zufunft werde ich in einer besondern Abhandlung naher auseinander seine, wie einigen Mangel Diesem Theil der Staatspolizei absychelsen und zu verbessern seine.

Sorge für reine und gesunde Luft, Waffer und andere Gettänke.

Ein Sauptgegenftand ber Gefundheitspolizen if bie Berhinderung berfenigen allgemeinen Gegen-fande, welche auf die Gefundheit der Einwohner einen nachtheiligen Einfluß haben konnen. Ihre erfte

Pflicht ift babero, fo viel wie moglich fur reine gute Luft, Baffer, Speisen und Getrante zu forgen.

Die Menichen verfennen, fo wie in allen anbern Dingen geschiehet, wenn fie fich in vollem Befite babon feben auch ben Werth bes guten Baffers. Daber bat Die Polizen, wenigstens in unfern Beiten, ben Mergten Die Drufung ber Brunnen und Quellen, welche jum öffentlichen Gebrauche gewidmet werden follen, übertragen. Die Alten waren baber ichon mit Diesem Gegenstande beschäftiget, und es ift feiner unter allen offentlich angefteuten Mergten, welcher nicht gleich in ben erften Jahren, Diefen Theil Der Maturgeschichte feines ihm angewiesenen Physikats, mit Bleife ftubierte. oder nach der Borichrift feiner Runft, studieren foute. - Ich will bier ju jedermanns Renntnis Die Rennzeichen eines guten Trinfwaffers geben. Man halt dabjenige Baffer fur trinfbar und gut, swelches in einem funfernen Gefafe einige Zeitlang gaufbehalten , feine Bleden barinn jurudlagt; emenn es in einem abnlichen Gefchirr gefocht, als-"bann, nach einiger Rube, abgefchuttet, feinen Sand ober Leimen abwirft ; wann die Bulfenefruchte in folden bald weich gefocht merben, menn es helle und rein ift, und feine Pflangenugewachfe in sich nahret. " \*)

<sup>\*)</sup> Pelledii Rutliii teuri Aemilani de re ruftice. Lib. IX. Tit. X.

Das Trinfmaffer muß weber aus tiefen Behaftniffen , noch aus einem Teiche genommen werben, es muß auß einer mit Erzen nicht bermischten Erde entspringen, fondern belle, ohne Gefchmad und ohne Geruch fenn. Dan barf feinen Bobenfag barinnen gewahr merben ; es muß im Winter bampfend, im Commer fuhl fenn. Pllnius beftimmte Die nothigen Gigenschaften eines guten Maffers mit ben wenigen Worten, bag foldes einigermaffen einer gefunden guft gleichen muffe. Lofet bas Baffer vollfommen bie Geife auf, reinigt es vollfommen Die Bafche, ernahret es gute Fifche, giebet es bie Beftandtheile ber Dflangen, melde wie 1. B. Der The e, in folden gefotten werden, mobl aus, und laft fich ein gut Bier baraus brauen, fo kann man ein folches Baffer für leicht und fuße halten. \*) Ein Baffer, womit gutes Brob gebaden wird, empfiehlt fich burch biefe Eigenschaft besonders. Dabero ift das Leipziger Brod weniger schmachaft, weil das dortige Baffer minder gut ift. \*\*)

Das beste Getrank ift Baffer, Dieses gemobnlich so verachtete, ja von manchen für schadlich gehaltene Getrank. Es ist ohnskreitig das erste Mittel zur Erhaltung und Verlängerung der Gesundheit. Aber die Sauptsache ist, es muß frisch, (d. h. aus Quellen, nicht aus offnen Brunnen ge-

<sup>\*)</sup> Rieger introductio ad notitiam rerum naturalium.

<sup>\*\*)</sup> Adolphi, de Aere, folo, aquis et locis Lipfiensibus.

schöpft und gehörig verstopft) senn, denn jedes Brunnenwasser hat so gut, wie die mineralischen, seinen Brunnengeist (fixe Luft), wodurch es eben verdaulich und starkend wird. — Reines und frisches Wasser hat folgende wesentliche Vorzüge, die und gewiß Achtung dafür einstößen können:

Das Element des Wassers ist das gröste, ja einzige Berdunnungsmittel in der Natur. — Es ist durch seine Kälte und fixe Luft ein fürtrestiches Stärkungs- und Belebungsmittel für den Magen und die Nerven. — Es befördert die Berdauung und alle Absonderungen des Körpers. Ohne Wasser existirt keine Excretion. — Da nach den neuesten Erfahrungen Sauerstoff ein Bestandtheil des Wassers ist, so trinken wir wirklich neuen Lebenreiz, indem wir Wasser trinken.

Die ersten Menschen mussen lange ihren Durst mit blosem Wasser gestiut haben, ehe sie auf den Gedanken verstellen, verschiedene Theile von Pflanzen in diesem einzuweichen und zu kochen, um das Nahrbafte oder ihren Wohlgeschmad davon im Auszug und flüssiger Gestalt zu genießen. Wahrscheinlicher Weise haben Mangel eines bessern Wassers, wenigstens die Furcht, dasselbe für eine gewisse Zeit im Jahre zu vermissen, die Hosnung, solches, mit verschiedenen Bestandtheilen durchdrungen, länger vor Käulniß zu bewahren, vielleicht auch heilungsabsichten zu der ersten Ersindung Anlaß gegeben. "Das "Bier, sagt-Unzer, war anfänglich ein Rothhelfer, "der Politist: der erstaunliche Uebersluß an Gersie,

mund der Mangel an Weine in Egypten, nothigten wdie Nater des Staats (Die Priester des Landes, mwelche vermuthlich) die ersten Bierbrauer gewesen ssind) den Saft der Reben verhaßt zu machen."\*)

Das Bier ist als Ersay des Wassers in Gegenden zu benuten, die kein gutes Wasser haben. Doch muß est gut bereitet und gewartet senn, d. h. einen gehörigen Antheil Walz und Hopfen haben, gehörig ausgähren. Die Kennzeichen eines guten Bieres sind: Es ist hell, nicht trübe oder dick, und hat oben auf keinen dicken gelben, sondern einen Leichten, weissen und dunnen Schaum.

So langsam imwischen die Sache mag gegangen senn, so weiß man doch, daß schon vor mehr als 2000 Jahren in verschiedenen Ländern Bier häufig genossen ward \*\*). Ich übergehe aber die Geschichte des Biers in andern Ländern, und erinnere blod, daß Deutschland, wenigstens die am Rheine und an der Donau liegenden Provinzen, mit demfelben allein vergnügt leuten, und erst unter dam Raiser Probus, im dritten Jahrhundert, ansiengen den Wein zu dauen \*\*\*), so wie das Bier noch

<sup>\*)</sup> Der Argt, 106. und 67. Stuck,

<sup>\*\*)</sup> Krunis, öfonomifche Encyclopabie. V. Theil. G. 1. 2.

Pehmann, Spenerische Chronif. L. 1. C. 24. — Chr. Lud., Scheidius, de co quod juftum eft eires vinum aduftum, Götting. 1739. — Ralere Mungbeluftiguns gen. 8ter Theil, S. 151.

jur Zeit des Julians das ordentliche Getrant ju Paris gemefen +).

Bermoge eines Rathsedicts von 1590, wurde verordnet, daß die hiefigen Bierbrauer, das Bier, so sie verzapfen wollen, auf die Schau zur Probe liefern sollten, diese Berordnung ift aber schon seit langer Zeit abgekommen.

S. Orthe Abhandl. von Frankf. Meffen. S. 276.

Die Erfindung des Beins, deffen verschiedene Bubereitung, und überhaupt die Geschichte Dieses geiftigen Betrante, ift von fo vielen Schriftstellern porgetragen worden, bag bie Wiederholung babier am unrechten Orte fteben murbe. Genug, bag ich bier erinnere, daß ber aus Trauben gepregte und . durch Gahrung erhaltene geiftige Saft unferm deutfchen Baterlande ehemals vollig unbefannt gemefen, bis, unter bem Raifer Probus, Die erften Reben auf beutschem Boben anfiengen gepflanzt zu werben. Obgleich auch schon in bem fechsten Jahrhunbert in beutschen Gefeten ber Beinberge Deldung geschiehet \*), so bat sich doch noch der erste Bifchof ju Manng, ber h. Bonifacius, von feinen Freunden in England, gegen einige benfelben aus Deutschland überschickte fleine Geschenke, etwas Beins aus, womit fich ber Bifthof Ecbert mit

<sup>†)</sup> Heber die Ginfufrung des Biers. f. den Argt, 106. und 67. Stud.

<sup>\*)</sup> L, L, Baj, Tit, 8, C, 8, Tit, 1, C, 14, §. 2.

feinen Brüdern einen guten Tag machen follten \*\*); und die vortrestichen Weinberge um Rubesheim Pehen nicht über das Jahr 1074 \*\*\*).

Was aber immer für Wirkungen der Wein auf die Menschen machen moge; so ist derselbe, bei aller Abnahme der Bollerei gegen die vorigen Zeiten, doch zu sehr beliebt, und sein Verkauf ein allzubeträchtzlicher Zweig der heutigen Handlung, als daß die Polizei sich vorsehen könnte, in diesem Stude durch Gesehe dem Wasser emporzuhelsen. Aber es ist eine andere Quelle; aus welcher dies Getränk zu einer noch so schädlichen Sache wird: bei dem Weine erlaubt man sich nemlich Handgriffe, welche zur Gistmisch erei gehören.

Die mehrsten weisen Weine werden geschwefelt und aufgebrennt, um das brennbare Wesen derselben, durch den Dampf des angezündeten Schwefels, der sich nach und nach mit dem Weine vermischt, zu unterhalten, vor der weitern Gahrung zu schügen \*), demselben eine bessere Farbe zu geben, und die Schneukraft der überstüssigen Luft zu zerstören \*\*).

Die

<sup>\*\*)</sup> Epift. V. p. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Gutenus, Cod. diplom. T. I. p. 381. Schmidt, Geschichte der Deutschen, I. c.

<sup>\*)</sup> Medicinische Commentarien ; II. B. S. 150.

<sup>\*\*)</sup> Budert allgem. Abhandl. bon den Rabrungemitteln, 4 Rap. J. 102; E. 188.

Die Absicht, schlechte Weine zu verbestern, oder wenigstens, solden eine schone Farbe, oder einen angenehmen Geschmad, vorzüglich durch Beimischung eines bedeutenden Antheils von Blepglatte, schese gesetzt werden der heftigsten Gifte an die Seite gesetzt werden fann), beizubringen, ihre Fehrler zu verdeden, oder dieselben für das Erzeugniss fremder berühmter Weingegenden, anzubringen, ze; giebt zu Verfälschungen und Zusäpen Anlas, wider welche die Polizei nicht forgfältig genug sepn kann.

In den romischen Gesetzen kommt vom Bei un verfälschen gar nichts vor. In Deutschland, mark endlich Raiser Friedrich III. auf diesen Gegenstant ausmerkam. Man halt für den ersten Erfinder einen Geistlichen, Martinus Bavarus, aus dem Schwarzwalde gebürtig. Nachher und zwar schoon 1475. erfolgten in Deutsch land Polizeigestetzes "Daß niemand, weder geistlich noch weltlich dahauns "Wein machen soll, bei Nids-Pflicht, anders dann er 11gewachsen sey, ausgenommen allein Senfwein,

Sonft haben noch vielerlei Ungluddfätte in Deutschland, 1487, 1497. 1498. 1500. 1508. 1548t und 1577. zu verschiedenen Reich sabichieden; zu Kothenburg und zu Frieberg, und burch Erneuerung derselben, zu Tübingen und Frankfurt, den Verbrechern die schärste Strafe anges drohet \*).

<sup>\*)</sup> Joh, Phil, Dattius, de pace Impesii, J. c. L. III. C. 14.

II:

Die Beichen eines ber Berfalfchung verbachtigen Beine find: bei bem weifen, ale bei bem Rheinund Mofelweine, wenn er in Bergleichung feiner Schwere und Alters, eine ungewohnlich hobe Barbe hat; wem er füßlicht ichmedt, obichon er jung ober von einem ichlechten Jahre ift, und bunne ausfieht; wenn er auch wahrend bem Erinfen eine merkliche Busammenziehung auf ber Bunge jurudlagt, wenn er nach Maasaabe feiner fcheinbaren Gute, unter bem Preise verfauft wird; wenn et bei verschiebenen Menschen, welche ihn nicht übermagig getrunten haben, ungewöhnliches Magenwebe, Rneipen und Leibschmergen verurfachet. Bei rothen Beinen gelten, nebft einigen bon phinen Beichen, noch folgende: wenn folde eine zu heurothe, oder bu duntle Farbe baben, fich, anftatt in abgesetzen Bellen aus ber flasche ju ftrudeln, gleichfam ziehen laffens wenn die innere Flache ber Flasche, worin folde eine Zeitlang gestanden haben, did von rother Barbe überzogen und auf bem Boben ein Dider Sat beobachtet wird; wenn die Flasche bei ihrer erften Erofnung fart nach Brandwein riecht; wenn bet Bein in geringerem Dage ben Ropf ftart einnimmt, große Erhinung nach fich tiebet, eine Beschwerlichfeit im harnen, ober in ben Gliedmaßen Schmerzen und Schwere binterläßt.

Es ift ermubend, sid burch allen ben Wuft so vieler Berkunftlungen ber Weine durchzuarbeiten, ba man für überzeugt sepn kann, nie etwas Boll-kommenes in der Geschichte ber bis ins unendliche

getriebenen schändlichen Betrügereien liefern ju tonen. Ich begnügte mich bahero nur die Borgesetten auf diesen wich tig en Gegenstand der öffentlichen Gesundheitspflege aufmertsam zu machen, und solche nothige Borkehrungen zu treffen, damit die so häufig im Gang sevenden Berfälschungen entdeckt und solche heimliche Mörder zur gebührenden Strafe gezogen werden †).

Uebrigens erfreut der Wein des Menschen Herz, aber er ist keinesweges eine Nothwendigkeit zum menschlichen Leben, dann diejenigen sind am altesten geworden, die ihn nicht tranken. Ja er kann als ein zeizendes, die Lebensconsumtion beschleunigendes Mittel, das Leben sehr verkurzen, wenn er zu häusig, und in zu großer Menge genossen wird. Wenn er daher nicht schaden, und ein Freund des Lebens werden soll, so muß man ihn nicht täglich, und nie im Uebermaas trinken, je junger man ist, desto

F 2

<sup>1)</sup> Die Berfülschung der Beine ift durch das Gefesbuch von 1352. Rap. 30. und durch die Berordnungen vom 17. Jun. 1340. 19. Jan. 1693. und 29. Jun. 17501 febr scharf verboten worden Denen Saffern, so vergfälfchte Beine enthalten, wird der Boden öffentlich durch den Stöcker eingeschlagen, und der schälliche Bein verschüttet, auch der Beinverfälscher noch übers dies bestraft, und zwar B. R. W.

S. Lersners Chronil, Th. 1. B. 1. G. 493. u. 501, wie auch Orths' Abhandlung bon ben Meffen. S. 276, 277,

"meniger, ich after, besto mehr. Um besten, wenn man den Wein als Würze des Lebens betrachtet und benutt, und ihn pur auf die Tage der Freude und Erholung, auf die Belebung eines freundschaftsslichen Zuktle verspart.

Auch gehört noch hieher der. Brandwein.

1863 ift flussiges Feuerz beschleinigt die Lebenseonfumtion auf eine furchterliche Art, und macht das Leben im eigentlichen Sinn zu einem Berbrennungsproces. Der häusige Genuß erzeigt eine schreckliche Abstumpfung des Gefühls, nicht allein im Physischen,
sondern auch im Moralischen, woher es auch kommt,
daß auf solche Menschen weder physischer noch moralischer Reiz wirkt; weder für Ehre und Schande,
noch fürd Große, Schone oder Gute hat eine solche
Seele Sinn, sondern blos und allein — für
Brandwein.

c. Man glaube aber auch ja nicht, daß man das burch dem Schaden entgehen könne, wenn man milde und sußschmedende Liqueurs oder täglich nur eine Wenigkeit trinkt. Jene schmeichelnden Liqueurs \*) find es bloß für die Zunge, im Magen verlieren ste jene Zucketheile, die ihren wahren Karakter verfteden, und lassen ihr Feuer desto stärker wirken.

<sup>\*)</sup> Belde und Franfreich fo lange ju unferm Berg derben verkauft hat, follten wohl auf immer von der Polizei verdammt, oder fehr wohl geprüft werden, ehe ihnen der Eintritt gestattet würde.

Ich foute glauben, Diefe Bemierfungen maren ber Aufmerkfamteit jeder Obrigfeit murbig, um bem immer farter einreiffenden Benug bes Brand weins beim gemeinen Bolf mehr ju fteuern, als wie es fo haufig gefchiehet, durch Bervielfaltigund ber Brandweinlaben und Brennereien noch mehr ju beforbern, fatt fie immer mehr und mehr ein's zuschranten und zu vermindern. Ein Staat, mo dieß Lafter allgemein wird, muß untergeben, benn Heiß, Tugend, Menschlichfeit, Magigfeit und moralifches Gefühl, Eigenschaften, ohne die fein Staat bestehen fann, werden badurch vollig vernichtet. Die Beschichte belehrt und, bag bei wilben Rationen der Zeitpunct ber Ginführung Des Brandweins immer das Datum ihrer furgetn Lebensdauer und ihrer Schwachung war, und daß Diefes Gefchenk fie ben Europäern mehr unterjochte, als Schießpulver und Kanonen.

Die Pflicht der Medicinischen Polizei ist es auch noch, keinen Brandwein owe in ohngeprüft offentlich verkaufen zu durfen, sondern sich eine gewisse Prode von dem für gut befundenen Bkandwein reichen lasse, den sie unter ihrem Siegel auf einige Zeitbehalte, damit weim Rlagen vorkommen, solche besto bester abgethan werden können. Die Anzahl der Brandweinbrennereien muß wohl bekannt und das Direktorium darüber von verständigen sachstundigen Männern geführt werden: welche zu allen Zeiten die Werkzeuge, Blasen, helme, Rohren, ob sie troden und reine, oder mit Grünfpan

Kefett fepen, untersuchen, und ben gewonnenen Brandwein verkoften und prufen mussen. Gine gar zu heftige Scharfe, oder ein fremder Geschmack wird jeden der Gesundheit nachtheiligen Zusatz leicht verrathen; und man wird aus der Wirkung schließen können, ob berauschende, dummmachende Mittel gebraucht worden sepen, dem Geist einen anscheinlichen Vorzug zu geben.

In Ansehung der hiesigen Gesundheitspolizei wurden außerdem noch zu verschiedenen Zeiten folgende Berordnungen erlassen:

- 1) Die auswärtige Medicamenten betreffend ergienge den 10. Oct. 1780. eine Berordnung, daß folche, welche kein Raiserliches Privilegium haben, zwischen den Messen gar nicht, in den Messen aber nur, wenn sie vorher von dem Sanitätsamt untersucht worden, in der Stadt und deren Gebiet verkauft oder in den hiesigen Zeitungen bekannt gesmacht werden dursten, denen mit Raiserl. Privilegien versehenen Arzneien hingegen solle zwar der Berkauf sederzeit erlaubt senn, sedoch erst nach Vorlegung eines solchen Privilegii, auch sollten solche zwischen den Messen niemand anders, als den hiesischen Apotheken in Commission, gegen billige Provision, zum Verkauf gegeben werden.
- 2) Um den unvorsichtigen Berfauf der Gifte und gefährlichen Materialien und Wagren zu vershindern, und denen dadurch gar häufig entstandenen schädlichen Folgen für die Zukunft forgfäktig vorzusbeugen, ist in der Medicinals und Apotheker: Ord-

ming von 1718. Tit. 3. S. 19., ferner in ben besonders deshalb ergangenen Berordnungen vom 18. Sept. 1753. und 13. Sept. 1781. benen famtlichen Apothetern, Materialiften ober fonft mit bergleichen Materialwaaren handelnden Personen auf das nachbrudlichfte anbefohlen worden: dergleichen Gifte ober ichabliche Materialien befonders nur an be-Sannte Berfonen, und gmar jederzeit nur gegen, einen zurudbehaltenden und forgfaltig zu vermabrenden Schein, auch nie durch ihre Bedienten, Befellen ober Lehrjungen verabfolgen gu laffen. besondere ift auch den Apothefern perboten, beftig purgierende, auch Brechmittel nicht verabfolgen ju laffen, es fen bann, bag bie bergleichen perlangende Perfonen einen ichriftlichen Schein von einem biefigen recipirten Arzte porzeigen tonnen \* ).

3) Ergienge ben 26. Jan. 1779, auch eine Berordnung, baß wegen ber bekannten Ungewisheit der insgemein angegeben werdenden Todeszeichen, ins kunftige kein Verstorbener zur Erde bestattet werden sollte, bevor nicht, nach seinem Ableben,

E

<sup>\*)</sup> Billig follte jedem Apotheter bei höchfter Strafe von neuem untersagt werden, schlechterdings ohne Borfchrift eines Arztes, die besonders für das weibliche Gefchlecht so nachtheilig senn köns nende Brechmittel nicht verabfolgen zu laffen; — wodurch gewiß mancher heimlichen Mordthat in Zufunft vorgebeugt werden würde.

brei Rachte, unter welchen jedoch bie Racht bes Tobes mitzurechnen, abgelaufen fenen.

Ueberdieß fou ein jeder Todesfau fogleich, oder wenn er fich in ber Racht zugetragen, alsbald fruh Morgens darauf bem zeitigen Rirdendiener angezeigt, und sodann von bemfelben (und zwar ben Armen ohnentgelblich) vermittelft eines Scheines Die Erlaubnis gegeben werben, nach Ablauf ber brei Nachte auf einen bestimmten Bor- oder Nachmittag Die Leiche zu beerdigen. Wenn aber ein Atteffat eines hiefigen Medici ausgestellt worden, daß an dem abgelebten Rorper untrugliche Rennzeichen bes Tobes vorhanden; fo fann ber Rirchendiener, wenn fich der Korper nicht wohl drei Rachte durch aufbehalten laßt, ben Erlaubnifichein auf eine furzere Beit ausfertigen. Den Todtengrabern ift daher auch bei Berluft ihres Dienstes und noch weiterer Beftrafung anbefohlen, ohne Borzeigung und Aushandigung gedachten Begrabnificheins fein Grab ju machen. Ueberdies follen die übergebenen Atteftate der Mergte von den Rirdjendienern und die Erlaubniffcheine von ben Todtengrabern, langftens alle Monate bei dem Raftenamt ordentlich eingeliefert, und bei bemfelben Jahrweiß jusammengepadt und aufbewahrt werden.

4) In dem Jahr 1780. wurde ein Unterricht gegen den tollen Hundsbiß und dessen Folgen von den hiesigen Physikern verfasset, und auf Obrigkeitlichen Befehl den 18. April desselben Jahrs im Drud bekannt gemacht.

Die hiesige Gesundheitspolizei (Sanitatsamt) wird übrigens von den jedesmaligen regierenden herren Burgermeistern und den vier Stadt. Physisern versehen. Dieses Amt hat auf alles das Acht zu geben, was zur Gesundheit der Stadt und deren Gebiet erforderlich ist, allen Unordnungen, Dissbräuchen u. dergl. vorzubeugen, und was einen nachtheiligen Einstuß auf die Gesundheit des Staats haben kann, abschaffen und verbessern.

S. Ordnung ber Aerzte und Apotheker vom Jahr 1728. Tit. 2. S. 3.

Diefem Amt find außerdem die übrigen Aerste, Bundarte, Apotheker und Sebammen untergeordnet.

## **6.** 6.

Finanzverfassung. Bon ben Ausgaben ber Stadt.

Bedeutend groß find bekanntlich die Einkunfte der Stadt Frankfurt in eben bem Berhaltnif find aber auch ihre Ausgaben.

- I) In Die ordentlichen Ausgaben gehören aber :
  - 1) ber Gehalt für den Burgerlichen Staat.
  - 2) Der fur bas Militair.
  - 3) Die ordentlichen Ausgaben gur Unterhaltung des Stadtbauwesens.
  - 4) Die für den Marstall y Stadtweinkeller u. dergl. mehrere.
- II) In die außerordentliche Ausgaben.

Bu den aufferordentlichen Ausgaben ber Stadt gehören :

- a) Die Gesandtschaftsausgaben, in Ansehung beren in der Bisitationsordnung Tit. 2. versordnet worden: "daß wenn ein Magistratsglied oder Bedienter in gemeinen Stadtangeslegenheiten verschieft werden musse, alsdaun neben den Reisekosten auch ein gewisses Diatgeld ausgeworfen werden solle.
- b) Die ju entrichtende Romermonate.
- c) Die Ausgaben bei Raifermahlen und Rronungen.
- d) Die baaren Auslagen des burgerlichen Ausschuffes für Agenten und andere Procesigebuhren, welche aus dem Stadtarario zu ersetzen.
  - S. Reichshofrathliche Erkenntnisse vom 21. Aug. 1738. 25. Sept. 1739, 24. Rov. 1745. 19. Jun. 1767. 11. Jan. und 19. Nov. 1768.

## A) Bon ben Salarien des Civiletats.

Die Salarien des Civiletats find meistens durch die Kaiserl. 7te Resolution vom 24. Nov. 1725, bestimmt, durch die vom 14. May 1733. erhöhet, und durch verschiedene neuere Reichshofzräthliche Erkenntnisse noch weiteres bestimmt worden. Diesen zusolge erhalten.

I. Die Magiftratspersonen und Magis fratischer Seits angestellte Stadtbedienten, und zwar

- 1) Die herren des Raths, nemlich
  - 2) Der herr Stadtschultheiß 1800 fl.
  - b) Der altere herr Burgermeister 1700 ft.
  - e) Ein jeder ber ührigen herren Schöffen 1500 fl.
  - d) Der jungere herr Burgermeister 1300 fl.
  - •) Ein jeder ber übrigen herren Senatoren 1200 fl.
  - f) Ein jedes Rathsglied der britten Bank 500 fl.
- 2) Ein jeder der Herren Syndifer 1700 fl.
- 3) Die herren Confistoriales, und zwar der Prafes 250 fl. Ein jeder der übrigen Confistorialrathe 150 fl. Die bürgerlichen Rathe 300 fl.
- 4) Die Ranglenverwandten, und gwar:
  - a) Der Kanzlenrath ausser ber freien Wohn nung 450 fl.
  - b) Der Rathkschreiber 400 fl.
  - c) Der Gerichtsschreiber ausser ber freien Wohnung 1000 fl.
  - d) Der Substitut 300 fl. (Resolutionen 19. Nov. 1753. 4. Jun. 1764.)
  - e) Die Stadtfancelliften 300 fl.
  - f) Ein jeder ber vier Gerichtskancellisten 350 fl. (Raiserl. Resolution vom 19. Nov. 1753.)
  - g) Die Stadtkanzleyboten jeder 150 fl. (Kaiserl. Resolution vom 20 Jun. 1759.)
  - h) Der Gerichtsbote 100 fl.
- 5) Der Landamtmann 850 ff.

- 6) Die beiden Registratores (Archivarii) ein jeder 400 fl.
- 7) Der Bibliothekarius 300 fl.
- 8) Ein jeder Actuarius bei den Burgermeisterlichen Audienzen 250 fl.
- 9) Der Obrist-Richter (Fiscal) 200 fl.
- 10) Der Stadt-Staumeister ohne frei Futter und Wohnung 350 fl.
- 11) Die Subalternen Stadtbedienten auf den Nemtern, und zwar:
  - a) Der Baumeister ohne die freie Wohnung 500 fl.
  - b) Der Baufdreiber 500 fl.
  - c) Der Curatelschreiber 300 fl.
  - d) Der Actuarius des Confistoriums 250 fl.
  - e) Der Feneramtsschreiber 20 fl.
  - f) Der Forftschreiber 250 fl.
  - g) Der Holischreiber 300 fl. (Reichschofr. Concl. vom 30. Sept. 1739.)
  - h) Der Kornschreiber 300 fl.
  - i) Der Landamtsschreiber 250 fl.
  - k) Der alteste Rechenenschreiber 600 fl.
  - 1) Der zweite Rechenenschreiber 500 ff.
  - m) Der altefte Schatzungefchreiber 500 fl.
  - n) Der zweite Schatungsfdreiber 400 ft.
- 12) Die bei der Rente, den Zollen, Waagen und bergl. angestellten Stadtbedienten, als:
  - a) Der Krahnenmeister 250 fl.
  - b) Der hausmeister im Leinwandshaus 250 fl.
  - c) Ein ieder Guterbeffatter 400 fl.

- d) Der Oberzöller am Fahrthor ohne die freie Wohnung 200 ff.
- e) Der Nachganger am Fahrthor 150 fl.
- f) Die übrigen Bouner jusammen 224 fl.
- g) Ein jeder Bifirer 350 fl.
- h) Die Mehlwieger in der Jahrgaffe 200 fl
- i) Jeder Thorschreiber an den vier hauptlandthoren 200 fl.
- k) Der Thorschreiber am Efchenheimerthor 15 fl.
- 1) Der Thorschreiber am Fahrthor 60 fl.
- m) Der Stadt-Wagemeister 300 fl.
- 13) Die Forstbedienten, und zwar:
  - a) Der Oberforfter 300 fl.
  - b) Ein jeder der funf Unterforfter 87 fl.
- 14) Die Einspanniger und Stadt Erompeter, und gwar :
  - 1) Die vier Stadttrompeter, jeder 300 fl.
  - b) Die zwen Ginfpanniger, jeder 200 ff.
- 15) Die übrigen geringern Stadtbebienten, und
  - a) Die zwen hellepartierer 300 ft.
  - b) Der Schahungerichter ohne die freie Bohnung 60 fl.
    - c) Die dren übrigen Richter jum Theil, nebst freier Bohnung jufammen 55 ff.

Anmerkung. Mehrere der hier angeführten Personen haben ausser ihren Salarien auch noch fonstige bestimmte Nebeneinkunfte und Accidenzien, besonders der Kanzlendirector, Substitut, Landsamtmann, die Actuarii bei den Burgermeisterlichen

Aubienzen, ber Dbrift-Richter, die Adergeschworne, ber Landamtschreiber, ber Forstschreiber, Die Forster, die Biftrer, Die Gerichtsboten und verschieden andere.

II. Die von Seiten ber Burgerschaft angeftellte Personen, und mar:

1) Der Senior bes burgerlichen Ausschuffes ber 51ger 1000 fl.

(Raiferl. Conclusum vom 22. Mer; 1746.)

- 2) Der Consulent des Burgerausschusses 800 fl. Raiserl. Resolution vom 30. Jan. 1739.
- 3) Die burgerlichen Ausschußbeputirten, so zu den Aemtern ernannt find, und zwar
  - n) die folche taglich befuchen, jeber 200 fl.
  - b) Diejenigen, so nur wochentlich die Aemter visitiren, jeder 100 fl.
- 4) Die burgerlichen Reuner, jeder 300 fl.
- 5) Der Actuarius des burgerlichen Ausschuffes 100 fl.

Kaiferl. Resolution vom 11. Mer; 1735.

6) Die sämtliche Gegenschreiberei kostete im Jahr 1732. zufolge der der Resolut. vom 14. Merz g. J. beigefügten Eintheilung der Gegenschreiber 7885 fl. Diese Summe ward jedoch nachher durch die vermöge Reichshofräthlicher Erkenntnisse vom 11. Merz 1735. 30. Sept. 1739. 13. Nov. 1767. und 17. Sept. 1771. geschehenen Erhöhungen und Anstellung mehrerer Gegenschreiber noch um 2000 fl. vermehrt. Zu den in gedachten Kaiserlichen Resolutionen amgeführten Salarien sind noch die Bestallungen der Prediger, der Lehrer des Symnassi und der Borsanger, ferner die Ausgaben für die Capelle oder Kirchenmusik, auch die Besoldungen der bei der Munize und bei den Zeugspfand- und Laternenamtern angestellte Personen hinzuzusugen.

Ein jeder Stadtprediger erhält freie Wohnung und ein gewisses an Naturalien, außerdem 300 fl. baar Geld \*). Die Dorfpfarver erhalten auch sowohl freie Wohnung und Naturalien, als ein gewisses an Geld.

Das Salarium eines jeden der drei ordentlichen Stadtphysifer ift jahrlich 150 fl. der vierte oder extraordinarius erhalt aber nut 75 fl.

. Samtliche jahrliche Befoldungen werden alle brei Monaten ausbezahlt.

# B. Mon dem eigentlichen Militair.

#### a. Militairetat.

Das stehende Militair, so die Stadt Frankfurt unterhalt, bestehet noch dermalen aus Gilf Compagnien, nemlich Oreien Stads- Einer Artiflerieund Sieben Kreistompagnien.

2) Die brei Stabseompagnien haben bie brei Stabsofficiers, nemlich ben Obersten, ben Oberftlieutenant und ben Major zu ihren Chefs.

<sup>\*)</sup> Die Evangelischen Geiftlichen, nebft einigen andern Stadtbedienten erhalten feit einiger Zeit eine Ges haltzulage an baarem Gelde.

- 2) Die Artilleriecompagnie besteht aus einem Capitain, und einem Capitainlieutenant, der zugleich Zeugwart und Instructor derfelben Compagnie ist.
- 3) Bon ben sieben Areiscompagnien bestehen die funf ersteren aus einem Capitain, einem Lieutnant und einem Fahndrich, die sechste und siebente aber hat jede nur einen Capitain und einen Lieutnant.

Sine diefer Compagnien ift eine Grenadiercontpagnie, außerdem aber find noch bei einer jeden ber andern Stabs- und Kreiscompagnien drei Gremadiere befindlich.

Die Kahndriche und Lieuenants werden von Dem Rriegezeugamt, Die Capitains und Stabsoffi= ciere aber bom gangen Rath ernannt. Das Avans cement gebt jedoch vom jungften Fahndrich bis gunt Dberften jederzeit nach der Anciennitat, und zwar ftebn bie junaften Kabndriche und Lieutnants bei ben Stabscompagnien, die altesten aber bei ben Rreiscompagnien, und wie einer von ihnen also in feinem Rang vorrudt, fo avanciet er von den erften gu ben lettern; Die Artillerie - Officiere avanciren jedoch nur unter fich. Die Unterofficiere, wie auch die Gefrenten, werben gewohnlich bom Capitain berjenigen Compagnie, bei welcher bie Bacang ift, vorgeschlagen, und die vorgeschlagenen vom Kriegszeugamt bestättigt. Die

Die jum Unterstab gehörige Personen sind ber Abjutant, ber Regimentstambour und ber Profos, einigermaßen auch ber Zeug- und Musterfchreiber.

Die Anjahl der Gemeinen wird bei ausservabentlichen Gelegenheiten über Die gewöhnliche Zahl vermehrt, wie dieses mehrenialen in Ariegszeiten und Kaiserkronungen geschehen ift.

Die Summa der gangen Garnison kann man bermalen auf 850 Mann annehmen.

Die monatliche Gage eines jeden Officiers und Gemeinen beträgt:

a) Die Stabsofficiere.

Der Obristlieutnant und Major Mit Einfchluß des Quartier-68 fl. 20 fr. Major

b) Die Oberofficiers der Staabs- und Rreiscompagnien, als:

Die 8 Capitains jeder 46 fl. 15 fr. Die 2 Capitainsieutenants 30 fl. 8 fr. Mit Ein jeder der Lieutenants 25 fl. 8 fr. ditto. Ein jeder der Fähndrichs 20 fl. 15 fr.

e) Die Oberofficiers der Artillerie, als: Der Capitain mit Einschluß des Quartiergeldes 46 fl. 15 fr.

Der Capitainlieutnant 24 fl. 42 fr.

Mit Gin-

fchlug bes

geldes.

geldes.

Mit

Des

geldeß

Mit

ditto.

- d) Die Unterofficiers, als: Ein Sergeant 6 fl. 9 fr. Ein Fourier 5 fl. 9 fr. Ein Capitain D'Armes 5 fl. 9 fr. Quartier= Ein Korporal 4 fl. 9 fr. Bulage für einen jeden der Grenadierforporals 30fr. Ein Oberfeuerwerker 10 fl. 1 fr. Mit Ein= Ein Unterfeuermerfer 9 fl. 41 fr. schluß des Ein jeder Unterofficier der Artil-Quartier= lerie 7 fl. 41 fr. e) Die Gemeinen, als: Ein Grenadiergefrente 3 fl. 54 fr. Ein Dousquetiergefrente 3 fl. 24 fr. Ein Tambour 3fl. 24fr. Ein Pfeifer 3 fl. 24 fr. Einschluß Ein Grenadier 3 fl. 24 fr. Ein Mousquetier 2 fl. .54 fr. Quartier-Ein Artillerift oder Conftabler 3 ft. 13 fr. f) Der Unterstab, als: Der Adjutant 29 fl. 8 fr.

Der Oberft als Stadtcommandant hatte bishero noch einen Theil des auf dem Balle machfen= den Grafes zur Benutung, und der Capitainlieut= nant von der Artillerie hat gegenwartig ftatt des Quartiergeldes freie Bohnung im Zeughause.

Der Regimentstambour 6 fl. 9 fr.

Der Profosenknecht 2 fl. 30 fr.

Der Profos 4 fl. 9 fr.

Die Montur, welche ein jeder Unterofficier und Gemeine in zwei Jahren erhalt, besteht in einem Rod, einer Weste, ein Paar tucherne Beinkleidern, ein Paar kellen zu dergleichen, nebst 6 fr. Macherslohn, Luch und 36 Knopfen zu ein Paar Ramaschen, zwei Hemdern, zwei Paar Strumpfen, zwei Huten, drei Paar Schuhen, zwei Halbinden, einem Halbindschloß, und ein Paar Jarretiereschnallen.

In neuern Zeiten hielten die Stabs- und übrige Officiers um die Auszahlung ihrer Gage im 22 fl. Zuß an; da aber die burgerlichen Collegia der Neuener und Einundfunfziger folches nicht zugeben wolleten; so wandten sie sich deswegen 1781. an den Reichshofrath. Ihr Gesuch wurde jedoch durch ein Conclusium d. Wien vom 1. Det. 1784. für unstatthaft erklärt, worauf sie aber die Appellation ergriffen.

Ordentlicher Weise haben jeden Tag dren Obersofficiers die Wache, nemlich ein Capitain und ein Fähndrich auf der Hauptwache, und ein Lieutenant zu Sachsenhausen am Affenthor. Die übrigen Thore, wie auch die Constablerwache, und jene auf dem Römerberg werden nur mit Unterofficiers besetzt. Die Thorwachten sollen vermöge der Kriegsordn. Art. 6. alle sich ereignende wichtigen Borfälle oder von auswarts erhaltene besonderen Nachrichten som wohl der Hauptwache, als den beiden Herren Burzgermeistern sogleich anzeigen. Ausserdem aber gezhört auch noch zum gewöhnlichen Dienst die Ausse

richtung der Befehle, welche der Rath oder die Burgermeister in ihren Amtsverrichtungen \*) uns mittelbar an die Haupt = oder andere Wachen thun lassen.

Die aufferordentlichen Dienste bes Militairs kommen vor :

- 1) Bei in der Stadt entstehendem Brand, Auflauf und dergl.
  - S. Feuerordn. 1728. und Rriegsordn. Art. 5.
- 2) Bei nothigen Auscommandirungen gegen ausmartige Gewalt und Unordnungen, und zur Berwahrung sowohl der Grenzen, als der Eingange zur Stadt, gegen Landstreicher, Diebsgesindel, Marodeurs und dergl.
- 3) Bei ben verschiedenen Feierlichkeiten, 3. B. bei ben hier vorzunehmenden Raiserl. Wahlen und Rronungen, bei Durchzügen großer Armeen, bei denen ehemaligen feierlichen Geleitsaufführungen u. f. w.
- 4) Bei benen ehemaligen Reichsfriegen. In bem Fall aber waren nur die Rreiscontingents-Compagnien dazu beordert.

Eine der ersten Hauptmusterungen der Garnifon geschah im Jahr 1729, wovon in Lereners Chronik Th. 2. S. 544. mehrere Nachricht zu finden.

<sup>\*)</sup> Bufolge Burgermeifterinftruction f. 21, und 81.

Seit ungefehr dreißig Jahren wird auch jahrlich ein hauptexercitium und Abfeurung vorgenommen.

Der altere Burgermeifter theilt taglich die Barole aus.

S. Lereners Chronif Th. 1. S. 413.

Die jahrlichen Ausgaben fur den gangen Militair-Etat betragen ohngefehr etlich und Siebenzig Taufend Gulben.

Die Militairiuftizpflege betreffend ; fo gehören die Civilsachen der Soldaten an die ordentlichen hiefigen Gerichte, jedoch fann zufolge einer Berordnung vom 14. Jan. 1755 \*) Schulden megen fein Arreft auf die Bage der Ober = und Unterofficiers und Gemeinen gelegt werben , es habe bann bas Rriegszeugamt in gedachte Schulben eingewilligt, ohne beffen Confens Diefelben überhaupt nicht konnen eingefordert werden, es schen benn fonftige eigene liegende Guter bafur verfichert. Die Berheirathung der Unterofficiers und Gemeinen wird auf vorgangige Untersuchung Des Rriegszeugsamte, ob die Beirathenden fich bieber aut aufgeführt, ob Die Braut eine hiefige Burgere- Benfaffen- oder Soldatenwittib oder Tochter fen, ob beide Theile nicht aanz ohne Bermogen fenen, und wie viel beweibte Soldaten ichon bei ber Compagnie vor-

<sup>\*)</sup> Burde den 10. Sept. 1772. erneuert, und ist nicht allein in Orthe Anmerk. Forts. 4. S. 1168. fondern auch hinter den Kriegsartikeln von 1767. und 1784. anzutreffen.

Banden, vom Rath felbft nach Befinden ertheilet \*\*); Die Capitains aber haben, wenn sie fich ebelichen wollen, blos bem Rriegszeugamt vorher Die geborige Anzeige zu machen, Lieutnants und Fahndrichs bingegen follen fich ohne gedachten Amts Erlaubniß nicht verheirathen +). Sachen, fo blos militairische Disciplin betreffen, werden allein vom Kriegs= zeugamt, mit Zuziehung ber Stabs- und noch einiger anderer Oberofficiere untersucht und entschieden; bei begangenen großern Berbrechen und Bergehungen aber wird burch einige Officiere ein ordentliches Berhor angesteut, bas babei burd ben Beugschreiber geführte Protocou aber fodann benen Syndifern jugestellt, und julcht nach bei Rath verlefener Relation ein Urtheil abgefaffet. Bei vorgefallenen Streithandeln und Verwundungen zwischen Burgern und Soldaten murde es ehedeffen wegen bes Berbors und Führung des Protocous verschiedentlich gehalten, folches aber, vermoge Rathsichluffes vom 7. Jan. 1738. in Sachen, die Todtschlage und fcmere Bermundungen betreffen, dem peinlichen Berboramt, in andern geringern Borfallenheiten aber bem Rriegszeugamt überlaffen.

Von den das Militair betreffenden und fonst noch hieher gehörigen Anstalten sind noch hauptsächlich zu bemerken:

<sup>\*\*)</sup> S Nathsverordnung bom 11. Dob. 1783.

<sup>†)</sup> S. Rathsberordnung bom 25. April 1765.

- 1) Die Stadtbederei, welche zur Erfparung größerer Roften im Jahr 1729, errichtet worden.
  - S. Raiferl Commiff. Decret vom 7. Febr. 1729.
- 2) Die Zeughaufer, deren fcon Ermahnung gefcheben.
- 3) Das Lagareth. Bermoge hofpitalordnung von 1725. Cap. 1. und Reichshofr. Concl. vom 23. Febr. 1736. fouten nemtid franke Soldaten nur alsdenn in das hofpital zum beil. Geift aufgenoms men werden, wenn foldes ohne Rachtheil ber fremden Rranken geschehen konne, in welchem Fall aledenn eines jeden kohnung, so lang er im Sospital die Berpfiegung genoffen, an dieses auch bezahlt, Das übrige aber vom Recheneiamt erfett werben folle. Es ift daber ein eigenes Lazaret fur Die Goldaten errichtet, und ein besonderes Gebaude nabe am Armenhaufe baju gewidmet. Dieses Gebaude nimmt einen betrachtlichen Raum ein, ber meiftens in Barten abgetheilt murbe. - Bu bemfelben giebt ein jeder Unterofficier und Gemeiner in gefunden Zagen von feinem monatlichen Behalt etliche Rreuzer ab, auch muß ein jeder Soldat fur die erhaltene Erlaubniß zu beirathen 6 Bulden in Die Rranfenbuchse entrichten, mas nun hiemit und mit ber eigenen Bage ber Rranten nicht beftritten werben fann, wird aus ber Stadtcaffe vergutet.
  - 4) Gefängnisse find auf der Saupt- und Ronftablermache, auf dem Graben, im Armenhaus und auf der Mehlwaage befindlich, denen gemeinen weltlichen Richtern ift zufolge ihres Sides vom Jahr

1771. die Aufficht auf die Gefängniffe und Gefangenen anvertraut, und in eben demfelben Jahre wurde auch für die Gefangenwärter eine neue und besondere Eidesformel aufgesett.

Die Cafernen wurden im Jahr 1729. errichtet \*), und 1741. wurde beschlossen, wegen des damals neu geworbenen Militairs zwei Saufer, nemlich eins auf der Bodenheimergasse, und das andere auf dem Rlapperfeld \*\*) zu miethen †). Gegenwartig aber erhalten die Gemeinen sowohl als die Officiers ein gewisses Quartiergeld.

Im Jahr 1656. ernannte der Rath einen Landausschuß von den Dorfschaften, so in 250 Mann bestand. Ihr Capitain war der Schultheiß von Bonamees, außerdem hatten sie drei Lieutnants, einen Fahndrich, vier Sergeanten und sechs Corvorals.

S. Lereners Chronif. Th. 1. S. 404.

<sup>\*)</sup> S. Müllers Samini, Abtheil, 2. S. 100.

Den mittlern Zeitalter kamen hier die heereszüge der deutschen Bolfer zusammen und mahlten einen Raifer: Den Beifall, den sie ihm aledemn ertheilten, geschahe durch das Zusammenschlagen ihrer Streitschilder, wos mit sie ein großes Getofe machten, davon dieseb Feld, das damalen noch außer den Stadt: Ring, mauern lag, jene Benennung erhielt.

<sup>†)</sup> S. vollständiges Digrium von den merkwurd. Bes gebenheiten, die fich vor, in und, nach der Bahl und Arönung Raifer Rarl VII. im Rom. Reich und befons dere ju Frankfurt a. M jugetragen. G. II.

In Meskeiten muß dieser Landausschuß auf den Warten und an den Landwehren vor der Stadt wechselsweise die Wache halten, und Acht haben, damit kein Unfug auf den Strasen binnen der Landwehre und sonst vorgehe.

Auch wurden in beiden Meffen zur Erleichterung des Militairs abwechselnd die Posten um den Wall. der Stadt damit besetzt. Auch bei denen Gelegenbeiten, wo die ordentliche Garnison verhindert wird, in der Stadt den Dienst zu versehen, muß der Landaussschuß herein und derselben Stelle vertreten.

Bon ber Bermaltung bes Cameralmefens.

Die Berwaltung der Stadteinfunfte und deren Berwendung kommt einzig dem Magiftrat allein zu\*).

Das Recheneiamt ift das erste Amt, und die Rentkammer ber Stadt, wohin alle Einkunfte sich auf einen Punct concentriren \*), wie denn auch die gemeinen Stadtausgaben einzig und allein durch die Rechenei verrichtet, und die Rechnungen daraüber geführt werden \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Reichshofrathsconclusum vom 21. Oct. 1717. (Mül) lers Samml. Abtheil. 1. S. 81.) und die Raiferl. Sauptresolution vom 14. Mer; 1732. und die derfelben beigefügte Instruction für den zur Aufsicht der Gegens schreiberei bestellten Burgerausschuß. S. 10.

<sup>\*)</sup> S. Kaiferl. 6te Refol. vom 22. Rob, 1725. J. 2. und Bistat. Ordnung Lit. addit.

<sup>\*\*)</sup> S. Raif. 6te Refol. vom 22. Rob. 1725, 9. 6, u. 12.

Bur Einnahme find zwar ausser dem Rechenciamt noch verschiedene andere Aemter angeordnet, als das Rentenamt, Schatzungsamt u. f. w. allein alle diese Aemter mussen die eingegangene Belder jederzeit wochentlich an das Recheneiamt ausliefern, allwo auch über die Einnahm die haupterechnung geführt wird.

S. Kais. 6te Resol. vom 22. Nov. 1725. S. 4. pr.

Durch die Rais. 6te Resolution v. 22. Nov. 1725. S. I. ist übrigens anbesohlen worden, daß fünftig' durchgehends auf allen Aemtern alle Rechnungen, anstatt daß dieselbe bisher auf den I. Man angefangen worden, mit dem Jahre, und also den Iten Jan. angehen, und bis den 31ten Dec. sich endigen sollten.

#### S. 7.

# A.) Von den übrigen eigentlich foges nannten Aemtern.

Alle Diejenigen Stadtangelegenheiten, welche nicht für den ganzen Magistrat gehören, sind unter Die samtliche Rathspersonen vertheilt, woraus die besondere Stadtamter entstehn.

Außer den Rathsdeputirten hat aber noch ein jedes Amt

- 1) feine besondere Beamten und subalternen Be-
- 2) Burgerliche Gegenschreiber.
- 3) Bum Theil auch befondere burgerliche Deputirte und Pfleger.

Bei jedem Amt sind sowohl für die Rathsdeputirte, als übrige Stadtbediente und Gegenschreiber besondere Instructionen aufgesetzt, welche von den Neunern und dem burgerlichen Ausschuß revidirt, und sodann zur genauen Beobachtung anbefohlen werden \*).

Diese Rathsbeputirte bleiben bei denen Aemtern entweder Zeitlebens, oder bis sie zur Schöffenbank oder zum Pratorat gelangen, oder werden alle drei Jahre abgewechselt.

Bei allen Aemtern foll übrigens jeder der Magiftratspersonen, dem die Auflicht mit obliegt, den aus Nachläfigkeit der Officianten entstehende Schaden aus seinen eigenen Mitteln zu ersegen schuldig fenn.

S. Raiferl. Resol. vom 22. Nov. 1725. VI. §. 11. und Raiserl. Rescript vom 26. Oct. 1744.

Die bei Nathswahlen verbotene Grade der Berwandschaft sind auch auf alle Aemter und deren subalterne Bediente zu verstehen. \*\*) Jedoch sollen brauchbare Sohne bei Lebzeiten ihrer Bater von Stadtdiensten nicht ausgeschlossen senn es nur ein Amt ift, wo der Bater nicht selbst dabei

<sup>\*)</sup> S. die der Raiferl. Refolution bom 14. Merg 1732. beigefügte Instruction für den burgerlichen Ausschuß §. 3. wie auch Mofere Bufate zu feinem neuen Staatse recht Th. 3. S. 469.

<sup>\*\*)</sup> S. Kaiferl. erste Resol. v. 22, Nov. 1725. J. 2, und Rais. Commiss. Decret vom 3. April 1727.

ift, ober welches in einer Berbindung mit bem Umt oder Dienst des Baters hat. \*)

Bei Befetjung ber Rathkamter und Dienste aber follen nach Borschrift ber ersten Raif. Refol. vom 22. Nov. 1725. S. 4. in fin. allemal drei der würdigsten Personen vom ganzen Rath durch die Mehrheit der Stimmen erwählt und dann einer davon gekugelt werden. Folgende werden jedoch nicht gekugelt, sondern bloß per majora vergeben, als:

- 1) die Wollenmeister im Arbeitshaus, die Wasgenknechte, Rohlenmesser, Mother, und andere dergleichen, nur zur Nothdurft der Aemter um den Lohn gebrauchende, obgleich theils verspsichtete Arbeiter \*\*) als die Fleischschafter, Salmenschnitter, Salzträger oder Stangensfnechte, Nachtwächter und Thurmer, so kein Salarium an Geld haben. \*\*\*)
- 2) Die Stelle eines Mungwardeins.

S. Kais. Commiss. Decret, vom 23. Sept. 1726. Durch ein Rais. Commiss. Decret vom 16. Merz 1730. wurde außerdem noch verordnet, daß bei Bergebung der geringeren Stadtdienste mit Beseitigung aller Nebenabsichten, insbesondere auf verarmte und andere ehrliche Burger Rucksicht genommen werden solle.

<sup>\*)</sup> S die Reichshofr. Erfenntnisse vom 28. Jan. 1746. und 2. Jun. 1750.

<sup>\*\*)</sup> G. Raif. Commiff. Decret bom 10. Rob. 1729.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Müllers Samml. Abtheil. 1. S. 41.

Die burgerlichen Gegenschreiber werden von dem burgerlichen Ausschuß der ziger angenommeil, verpflichtet, und nach Umftanden von einem Umt auf das andere verwechselt oder gar abgeschaft. Sie muffen aber die dazu gehörige Renntnisse besigen, und angesessen, obgleich auch nicht eingebohrne Burger senn, welche, wegen der redlichen Berwaltung ihres Amtes, hinreichende Burgschaft leisten können.

S. die Einrichtung S. 1. 2. 3. 7. 8. und die dabei befindliche Instruction für den zur Aufsicht der Gegenschreiberei bestellten Ausschuß. S. 9.

Ohne Erlaubnif bes burgerlichen Ausschuffes barf ein Gegenschreiber nicht vom Amt wegbleiben, noch fich von hier entfernen. Damit aber, wenn ein Gegenschreiber erfranket, sie sogleich in ihrem Amt suplirt werden können; so sollen vier Supernummerarii verpflichtet werden, und dieselben im Nothfalle, wochentlich 3 Gulden erhalten.

S. die Instruction der Gegenschreiber §. 2. wie auch das Reichshofrathsconclusum vom 11. Merz 1735.

#### · §. 8.

B.) Von ben einzelnen Aemter insbesondere.

Das Adergericht hat drei Deputirte herren jur Berwaltung, nemlich einen von der Schöffen-

bank, einen Senator \*) und einen von der dritten Bank. \*\*) Dabei ift ein Actuarius, ein burgerlicher Deputirter und Gegenschreiber angesteut.

Das Adergericht hat übrigens die Pflicht auf fich, besondere Aufsicht auf die Feldschützen zu haben.

Ehemals hatte biefes Gericht fehr wenige, und manchmal in einigen Monaten feine Seffionen, bermalen aber werden alle Montag und Freitag Bormittags, von Martini bis Beihnachten aber alle Lage gehalten. \*\*\*)

## 2) Abministrations: Amt.

Dieses seit etlichen Jahren erst entstandene Amt welches alle diejenige Einkunfte verwaltet, welche der Stadt Frankfurt aus denen Geistlichen Gutern und Gefällen zur Entschädigung angewiesen sind. Diesem Amt sind dren deputirte herren des Raths vorgesezt, wovon einer von der Schöffen-Bank, einer von der Zweiten, und einer von der Dritten Bank, welchen ein Administrationsrath, ein Archi-

<sup>\*)</sup> Die beiden herren von der erften und zweiten Bant, find jederzeit auch beim Landamt.

<sup>\*\*)</sup> Dieses ift jederzeit der aus dem Gartnerhandwert im Rath figende Gartner, welcher Zeitlebens bei dies fem Amt bleibt, und nicht wie die Rathöglieder der ersten und zweiten Bant, alle drei Jahre abgewechs felt wird.

<sup>.\*\*)</sup> Bie noch aus der 7ten Kaiferl. Resolution bom 22. Rop. 1725. erhellet.

varius, zwen Ausschuß=Deputirte, ein Amtmann und Receptor, wie auch ein burgerlicher Gegenschreiber, beigegeben sind. Dieses Amt halt alle Vormittag Session.

#### 3) Bauamt.

Das Bauamt besteht aus dren Rathspersonen, nemlich einem von der Schöffen-Bank, einem Se nator, und einem von der Dritten Bank, welche dieses Amt dren Jahre zu verwalten haben. Ausser einem Bauschreiber (Actuarius) gehören auch noch zwen burgerliche Ausschuß-Deputirte und ein burgerlicher Gegenschreiber.

Dieses Amt hat die Aufsicht über das offentliche Stadtbauwesen, über die Reinlichkeit der Straßen, und über das Stadt-Laternenwesen. Aus Baustreitigkeiten unter Privatpersonen werden daselbst, als in erster Instanz, vorgebracht; auch darf kein Gebäude, ohne vorgängige Besichtigung des Bauamts, weder abgebrochen, noch neu erbaut werden.

Auf die Sauberung ber Strafen hat man von jeher darauf gesehen, laut der vielen deswegen ergangenen Berordnungen, von denen es genug senn wird, nur die neusten anzuzeigen.

Es wurde nemlich durch ein Rathsedict vom gten Februar 1779. und 15ten April 1782. von Bauamtswegen anbefohlen:

i) Die Strafen bor den Saufern, wenigstens einmal in der Boche, bis mitten in Dieselbe, und eben so auch die Chaussemaßig angelegte,

- wo aber gegenüber keine Machbarn waren, ganz, so weit sich die Sauser erstrecken, kehren und reinigen zu lassen.
- 2) Richts weder bei Tag oder Nacht auf die Straßen, in die Antauchen. in das Mannufer, an die Stadtmauern, in die Muhlkanale u.f.w. zu tragen, zu schütten oder zu werfen.
- 3) Reine Rutschen, Wägen, Rarren, Fasser, Riften, Holz, Baumaterialien, Bauschutt oder dergl. vor den Säusern stehen oder liegen zu lassen, und überhaupt sich alles dessen, was gegen die Reinigkeit der Straßen läuft, oder deren freien Durchgang verhindert, zu enthalten.
- 4) In Winterszeiten das Eis und Schnee nicht aus den Saufern auf die Gasse zu tragen, und nach verstossenem Winter bei wieder eintretender gelinder Witterung vor seinem Saus das Eis aufhauen und gleich fortschaffen zu lassen. Auch sollen
- 5) Diejenige, welche Schweine halten, folche niemals los und in der Stadt herumlaufen lassen.
  Es hat daher der Stöder den Auftrag, diejenige Schweine, so er auf den Straßen antreffen wird, sogleich auszufangen, und nicht
  anders, als nach bezahltem Lösegeld von 30 fr.
  und wenn er solche über Nacht behalten, 45 Rr.
  wieder frei zu geben, auch die Eigenthümer
  dieser

diefer Schweine beim Bauamt zur Bestrafung anzuzeigen.

S. Bauamtsverordnung vom 2. Jul. 1776. und 7ten Jul. 1778.

Session ift Montags und Freitags.

#### 3) Curatelamt.

Erft im Jahr 1729. wurde das Euratelamt errichtet \*) und ift drei Rathsgliedern von den dreien Banten übertragen, wobei fich auch ein Actuarius befindet.

Bor diesem Amte werden die Bornundschafisrechnungen abgelegt und untersucht, \*\*) auch werden
von demselben, wenn beim Schöffenrath um Bergunstigung wegen Beräusserung berer Pfleglingen liegender Guter angehalten worden, alles zuvor genau untersucht. \*\*\*) Die Bestellung und Bestättigung der Bormunder aber gehört vor den Schöffenrath als eigentlichem Obervormund. †)

Seffion ift Montags und Freitags Bormittag.

<sup>\*)</sup> Chemals war dieses Amt denen Bedemeistern aufs getragen, welche hernach, als die ordentliche Schazs zung errichtet wurde, die Schaftungsverordnete ges nannt worden. S. Orths Anmerk. Forts. 3. S 363. und Bistationsordn. v. 1614. Lit. 25.

<sup>\*\*)</sup> S. Orthe Unmert. Fortf. 3. S. 364. 374.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Orth a. a. D. S. 302.

<sup>†)</sup> S. Orth a. a. D. S. 245. 372. 378.

# 4) Forftamt.

Diesem Amt sind die zur Stadt gehörigen Waldungen insbesondere zur Oberaufsicht und Berwaltung übertragen. Bermöge der neuen Bisitationsordnung vom Jahr 1726. Tit. 9. sind zwei Senatoren als Oberausseher zu diesem Amt bestellet, wobei sich noch ein bürgerlicher Ausschußdeputirter, ein bürgerlicher Gegenschreiber, auch ein Magistratischer Forstschreiber befindet.

Auch wurde diesem Amt zufolge eines Kaiserl. Commissiondecrets vom 11. Oct. 1730. gestattet, sich in nöthigen Fällen einen Consulenten, entweder aus den Syndisern oder aus dem Rath, nach eigenem Sutbesinden zu wählen. — In ebendemselben Kaiserl. Commiss. Decret ist auch dem Forstamt die freie Sewalt ohne weitere Provocation überlassen worden, die ihrer Psicht nicht bevbachtende Förster und Korstbediente selbst abschaffen zu können.

Seffien ift Mitwoche und Samftage Vormittag.

## 5) Fuhramt.

Das Fuhramt haben die zwei jungere Beisiger ber beiben Burgermeisterlichen Audienzen zur Ber-waltung.

Es hat dieses Amt besonders darauf zu sehen, daß die in Ansehung des Fuhrwesens ergangene Berordnungen genau beobachtet werden, auch hat es deren Uebertretter zu bestrafen, und die zwischen den Rausseuten und Fuhrleuten vorkommende Streitigkeiten zu schlichten.

S. Rathsverordnung vom 28. Sept. 1780. und Orths Anmerk. Forts. 4. S. 933. auch ebendest. Abh. von Messen. S. 190. Not. 2.

### 6) Kornamt.

Diefes Amt besteht aus einem Rathöglied von der Schöffenbant, einem Senator, und einem von der dritten Bank; nebst zwei burgerlichen Ausschusseputieren, einem Magistratischen Schreiber, und einem burgerlichen Gegenschreiber.

Seffion ift Montage und Freitage Bormittag.

#### 7) gandamt.

Das kandamt verwalten drei Magistratsglieder, nemlich einem von jeder Bank. Ferner ein kandamtmann, ein bürgerlicher Ausschussbeputirter, ein Actuarius von Magistratischer Seite, und ein bürgerlicher Gegenschreiber. Zufolge der Visitationsordnung von 1726. tit. additionalis soll der kandamtmann das Protocoll sühren, im Fall daß fremde Truppen durch hiesige Ortschaften geleitet werden müssen, solche beiwohnen und besorgen heisen, auch die Gesangene mit dem Rathsschreiber empfangen und ausliesern, — nicht weniger im Ramen der hiesigen Stadt die Gelder einnehmen, und Rechnung sühren.

Amtstag ist Mittwochs und Sonnabends.

#### 8) Pfanbamt. \*)

Das Pfandamt hat vier Rathspersonen zur Berwaltung, nemlich zwei Senatoren, und zwei Rathsherren britter Bank. Auch find zwei Ausschußbeputirte dabei, nebst einem Magistratischen Schreiber, einem Taxator und einem Gegenschreiber.

Seffion ift Montage, Mittwochs und Freitage

Bor - und Rachmittag.

# 9) Rechenei: Amt und die Aemter, welche bemfelben einverleibt find.

Das Recheneiamt hat feche Magistratische Deputirten zu seiner Berwaltung, und zwar von jeder Bank zwei. Aus dem Collegio derer 5iger sind zwei Ausschußdeputirte dazu ernannt, wie auch zwei Rechenei und zwei burgerliche Gegenschreiber.

Es ist dieses Amt als hauptamt und Rentstammer der Stadt anzusehen, wohin alle Einkunften der Stadt zusammen eingebracht werden sollen, damit sodann alle Einnahme und Ausgabe der Stadt in den hauptrechnungen dieses Amts zu finden. Bon allen andern Aemtern mussen die Gel-

<sup>\*)</sup> Das Pfandhaus ift eine fehr wohlthätige Anftalt um der unbegränzten habfucht so vieler schändlicher Buches rer zu steuern. Ber im Fall ift, von dieser Anstalt Gebrauch machen zu muffen, der findet das Pfands haus hinter dem Catharineneloster, wo man gegen ein hinlängliches Pfand, Geld leiben fann, dafür Monatlich ein halb Procent entrichtet wird.

der wöchentlich dahin ausgeliefert und ausbezahlt werden, und darf das Rechenciamt keine Anweiffungen an diefelben ausstellen.

S. 6te Kaiserl, Resolution vom 22. Nov. 1725. Bisitationsordnung Tit. 28. und tit. addit. und Kaiserl. Resol. vom 14. Merz 1732. und die derselben beigefügte Kintheilung der Gegenschreiber §. 1.

Es ist bemselben auch die Aufsicht über Gewicht, Ellen- und Sichmaas, über Brodgewicht, Fleisch = und Fischkauf, und die Einrichtung der Fleisch = und Brodtaxen übertragen. \*) Auch wird die Aufnahme der Juden in die Stättigkeit vor demselben verrichtet.

Session ist Montag und Freitag Nachmittag um zwei Uhr, Sonnabends Bormittag Geldeinnahme, und Nachmittag Geldausgabe.

Uebrigens sind dem Nechenejamt durch die Vistationsordnung von 1726, Eit 28. Eit. 31. und tit. addit. verschiedener Aemter einverleibt worden, von welchen jedoch einige noch besondere Rathsausschusdeputirte haben.

a) Einverleibte Memter, fo feine Rathebepustirte u. f. w. haben, find ;

<sup>7)</sup> S. Bistationdordnung Lit. 39. u. 33. und Rathsbers ordnung vom i, Oct. 1771. Man findet in einigen schriftlichen Rachrichten, daß bar Zeiten dazu ein bes sonderes Lakamt vorhanden war, welches aber nachs ber abgefommen.

- 1) Das Fleifchamt ober Die Fleischaccis.
- 2) Das Standamt oder die Gebühren von den Stadtladen, wie auch alle fonftige Gefalle, fo von keinen befondern Aemtern erhoben wers den.
  - 3) Das Fisch amt, S. Bisitationsordnung. tit. additionalis.
  - 4) Dir Safranschau, Besichtigung bes gestosenen Gemurges, wie auch die Aufsicht über die Schneid-(Burg-) Mubl = und Tuchschau, sodann das gestempelte Papier.

S. Bifit. Ordnung, Tit. 20.

- 5) Der Marftall.
- 6. Das Müngamt, daher denn auch curfirenbe, falfche, geringhaltige und Edictswidrige Mungforten von Recheneiamtswegen öffentlich angezeigt und verboten werden.
  - S. Visit. Ordnung. Tit. 28.
  - b) Incorporirte Aemter, so besondere Rathsdeputirte oder burgerliche Ausschußdeputirte haben, sind:
- 1) Das Solzamt, bei meldem sich zwei von den Rathspersonen besinden, welche schon auf dem Recheneiamt sigen. Es sind aber auch zwei Deputirte des bürgerlichen Ausschusses dazu etnannt, von welchen jufolge der Reichsboftarhichlusse vom 30. Sept. 1739. und 18. Ian. 1740. jederzeit einer die holzzettel mit zu unterschreiben hat. Es sind bei diesem Amte

noch ein Amtofchreiber, Magazinverwalter und burgerlicher Gegenschreiber angesteut, \*) wozu noch Zehen verpflichtete holzmesser gehören.

- 2) Das Kriegszeugamt, welches von den altesten ohnehin schon auf dem Recheneiamt sigenden Schöffen und Senatoren verwaltet wird, und bei welchem noch ein Garnisons-Medicus und Chirurgus, ein Zeugschreiber und ein Musterschreiber angestellt ist. Session ist ungewiß.
- 10) Registratur ober Stadtarchiv.

Die Registratur ober Stadtarchiv hat einen herrn von der Schöffenbant, und einen Senator zu Deputirten. Dazu gehören außerdem noch zwei \*) besondere Registratoren (Archivarii.)

In Ansehung des Stadtarchivs ift in der Bisit. Ordnung Eit. 36. und im Kaiserl. Commissionsdecret vom 15. Jul. 1726. und 30. Jul. 1727. besfondere Aufsicht und Ordnung anempfohlen.

<sup>\*)</sup> Um ferner gute Ordnung wie bisher beizubehalten, ift ju munichen, daß man denen holzbedurftis gen ohne Anfehe'n der Berfoh, das nöthige Brennholz zusommen laffe, und nicht wie fo: manche mal geschehen, viele genöthiget werden, folches um einen weit höheren Preis von den Bauern ertaufen, ju muffen.

<sup>\*)</sup> S. Saiferl. Refol, bom 14. Mer; 1732.

#### 11) Rechnungs . Commiffion.

Dieses erst mahrend dem letteren Rriege entftandene Amt wird von vier Magistratischen Deputirten verwaltet, wovon einer von der Schöffen Bank, einer von der zweiten, und zwei von der britten Bank, nebst vier dazu ernannten Ausschuss-Deputirten.

## 12) Rentenamt.

Das Rentenamt ist mit zwei Personen von der zweiten und eben so viel non der dritten Rathsbank beseicht: Es sind auch zu demfelben zwei besondere dürgerliche Ausschuss-Deputirte ernannt. Dazu gehören noch ein Kistenschreiber und zwei Bistrer, ein durgerlicher Gegenschreiber und zwei Gegenstisster.

Auf dieses Amt, welches in tit. additionali der Bisitat. Ordnung bestätiget worden, werden zufolge dessen Tarrolle, die Niederlag-Bruden- 2c. Gelder, die Zapfgebühr, die Most- Malz-, Mahlgelder u. dgl. bezahlet. Auch gehöret vor dieses Amt die Erörterung der unter den Einzlern und Schrödern entestehenden Streitigkeiten.

# 13) Roßzollamt,

Diefes Umt verwalten bie beiden jungere Beifiger ber Burgermeifterlichen Audienzen. Aus Streitigfeiten, fo wegen Pferde und beren Berkauf entfteben, werden dafelbft entschieden.

S. Orthe Abhandl. von Meffen. S. 512.

## 14) Schahungsamt.

Das Schatzungsamt wird von zweien Schöffen, zweien Senatoren und zweien herren der dritten Bank verwaltet. Es sind auch zwei besondere Ausschussen Deputirte dazu ernannt. Es hat zwei Actuarii und einen burgerlichen Gegenschreiber,

Es hat diefes Amt die Schapungseinnahme in der Stadt zu beforgen \*), denn die Schapung auf den Dorfschaften ift zu dem Landamt gezogen \*\*).

Das Inquisitions- oder peinliches Berhoramt ift durch die Bistat. Ordn. von 1726. Eit. 11. dem Schahungsamt einberleibt worden. Auf demfelben werden die Benfassen und Schuhverwandten eine geschrieben.

Diefes Amt halt, außer den Sonnabend, aus Tage Seffion.

## C. Bon ben geheimen Deputationen.

Bur Berrichtung gewisser geheimer Geschäfte find einige Deputationen bagu angeordnet:

1) Wenn nemlich Sachen vorfallen, melche entsweder vom gangen Rath nicht wohl vorgenommen werden können, oder den Umftanden nach nicht dienlich wäre, so sollen allemal gewisse

<sup>\*)</sup> G. Bisitat. Ordn. 1726. Tit. 25.

<sup>\*\*)</sup> S. Bisitat, Ordn, 1726, tit. addit.

Deputirte durch Mehrheit der Stimmen von dem ganzen Rath dazu ernennet werden. Auein eine solche Deputation soll ohne Willen und Wiffen des Raths und des Neuner-Collegii über keine Ausgaben nach Millführ handeln, und wenn solche Deputirte ihr Geschäft beendiget, so soll die Deputation auch aufhören, und bei jedesmaliger Rothwendigkeit eine neue angeordnet werden.

S. zweite Refol. vom 22. Nov. 1725. Muller in feiner Sammlung merkt dabei an, daß,
da bei neuen Ausgaben auch nunmehre die 5iger
mit zu Rathe gezogen werden muften, fo wurben bei folchen Gelegenheiten auch aus beiden
burgerlichen Collegiis gewisse Personen zu der
geheimen Deputation ernannt.

- 2) Ift wegen Berwendung einer zu geheimen Ausgaben jahrlich bestimmten Swinte bon — eine eigends dazu verpflichtete geheime Rathsdeputation ernannt.
  - S. Raiferl. vierte Refolut. vom 22. Nov. 1725. und die Reichschofrathliche Erkenntnisse vom 10. Dec. 1734, 12. Merz 1736. und 23. Dec. 1737.

## **§**. 9.

Poften und Poftamter.

1) Briefpostcours bei dem Kaiserlichen Reichsoberpostamt dahier.

## Schweizer Cours.

Abgang. Montag, Dienstag, Freitag und Sonnabends 5 Uhr Abends.

Ankunft. Sonntag, Montag, Mittwoch und Donnerstag 8-9Uhr Morgens.

Rady Schafhausen, Laufanne, Solothurn, Arau, Lugano, Reuschatel, Genf, Bern, Zurich, Glarus, Lucern und die ganze Schweiz; nach Chambern und ganz Savonen, Turin und ganz Piemont.

Abgang. Montag, Dienstag, Freitag und Sonnabende 5 Uhr Abends.

Anfunft. Sonntag, Dienstag, Donnerstag und .... Sonnabends 8-9 Uhr Morgens.

Nach Bafel, Pruntrut, Muhthaufen, Frenburg, Altbrenfach, Lahr, Offenburg, in die gangen vorderöftreichischen Lande und ben ganzen Breisgau, auch in die Ober Markgraftich Baden-Durlachischen Lande.

Schwäbisch: Baprische Bergsträffer Cours. Abgang. Aus Tage 5 Uhr Abends. Ankunft. Aus Tage 8—9 Uhr Morgens.

Nach Lindau, Memmingen, Mindelheim, Kempten, Leutfirch, Bangen, Bregeng, Ueber-Lingen und Stodach. Rach München, Frensingen, Braunau, Augsburg, Um, Günzburg und in die ganze Markgrafschaft Burgau, Canstadt, Stuttgard, Tübingen, Ludwigsburg, Heilbronn, Schwäbisch-Hau, in die Hohenlohe Langenburg = und Dehringische Lande; nach Sinzbeim, Wisloch, Heidelberg, Weinheim, Heppenheim und Parmkadt; nach Mannheim und in die Pfälzischen Lande.

Abgang. Montpg, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend 5 Uhr Abends

Ankunft, Sonntag, Dienstag, Domnerstag und Sonnabends 8-9 Uhr Abends.

Rach Spener, Germersheim 2c.

Abgang. Montag, Dienstag, Donnerstag und. Sonnabende 5 Uhr Abezide ...

Ankunft. Dienstag und Sonnabends 8.-9 Uhr Morgens.

Nach Salzburg und das ganze Erzbisthum.

## Frangöfischer Coues.

Abgang, alle Tage 5 Uhr Abends. Ankunft, alle Tage 7—9 Uhr Morgens.

Rach Paris, Borbeaux, Marfeite, St. Louis, Muhlhaufen, hunningen, Strasburg und gang Frankreich. Ferner nach Bruchfal, Karlsruhe, Durlach, Raftadt und in alle Markgraflich-Baben-Badifch und Durlachischen Lande.

#### Westreicher Caurs.

Mbgang, Mittwochs u. Samfage zz Uhr Mittage. Ankunft, Montage und Freitage 7Ahr Morgens Rach Zweybruden, Saarbruden, Bergzabern, Bließ-Castell, Saar = Bodenheim, St. Imbrecht, Homburg, Ottweiser, Cussel, Meistenheim 26. 26. wie oben.

Ankunft, Dienstag und Sonnabend 5 Uhr Abends. Nach Obermoschel, Kreuznach, Bingen, Kyrn, und den ganzen Hundsruf, Lorch, Oberwefel, St. Goar, St. Gvarshausen, Poppart, Ober = und Riederlahnstein.

#### Obenwälder Cours.

Abgang, Dienst. und Sonnabend 12 Uhr Mittage. Ankunft, Sonnt. und Mittw. 12 Uhr Mittage.

Rad Oberrode, Dieburg, Lengfeld, in die ganze Graffchaft Erbach, Habisheim, Umftadt, Reicheld-heim, Fürth, Erbach, Fürstenau, König, Otzberg, Brauberg.

Reichs : Cours.

Abgang, alle Tage 5 Uhr Abends.

Anfunft, alle Tage 8-9 Uhr Morgens.

Nach! Presburg u. Ungarn, Brunn in Mahren, Wien, St. Polten, Ling, in die Ober- und Nieder- bsterreichischen Lande, Passau, Straubingen, Regend- burg, Parsberg, Neumark, Eichstädt, Pappenheim, Elbingen, Erlang, Nurnberg, Bamberg, Emskirchen, Neustadt an der Aisch, Kiningen, Ochsensurt, Anspach und dortige Lande, Wurzburg, Aschaffenburg, und in den ganzen Spessart.

Abgang, alle Tage II Uhr Mittags, u. 5 Uhr Abends. Antunft, 8—9 Uhr Morgens, und II Uhr Mittags. Nach Hanau. Abgang, Mont. Dienst. Frentag und Sonnabend 5 Uhr Abends.

Ankunft, Sonnt. Mitw. Donnerst. und Sonnab. 8-9 Uhr Morgens.

Nach Banteuth, Kronach, Forchheim, hildburgs hausen = Coburg = und Meiningischen Lande; auch nach Schweinfurt.

Abgang, Dienft. und Sonabend 5 Uhr Abende. Ankunft, Mont. u. Donnerft. 8-9 Uhr Morgens.

Nach Prag, Collin, Breflau 2c. 2c. und in die famtlichen Kreise des Königreichs Böhmen. Ferner: nach Amberg, Sulzbach, Neuburg und der Oberpfalz.

## Morbischer Cours.

Abgang, Montag, Dienstag, Freptag u. Sonnab. 5 Uhr Abends.

Antunft, Montag, Mittw. Donnerft. u. Sonnab. 8-9 Uhr Abends.

Nach Stockholm, Coppenhagen, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Emben u. Oftfriesland, Lübek; nach Petersburg, Moskau und ganz Curland, nach Jütland, Hollfein, Hannover, Zelle und Lüneburg; nach Cuftrin, Eutin, Stettin, Königsberg; nach Braunschweig, Halberstadt, Goslar, Wernigerode, Clausthal, Zellerfeld, Osterrode, Hildesheim, Duberstadt, Nordhausen, Heiligenstadt, Mühlhausen, Göttingen, Nordheim und Einbeck; nach Danzig, Berlin, Frankfurt an der Ober, Magdeburg, Halle, Aschereleben, Minden, und in die samtlichen Danischen, Schwedischen, Russischen, Preussischen,

auch Churbrandenburgischen und hannebverischen Lande.

Sachfifder Cours.

Abgang. Montag, Dienstag, Freitag und Sonnabend 5 Uhr Abends.

Ankunft. Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabends 8-9 Uhr Morgens.

Rach Dredden, Chemnin, Bauhen, Zittan, Görlich, Toplich, Torgau, Frenderg, Ober- und Rieder Laußnich, Wurzen, Bunzlau, Bressau, Lauban, Meisen, Duben, Wittenberg, Merseburg, Eisleben, Annaberg, Schneeberg, Cracau, Warschau und ganz Polen, nach Leipzig, Lügen, Rippach, Weissenfels, Weissensee, Naumburg, Auerstett, Buttelstett, Weimar, Jona, Altenburg, Erfurt, Gotha, Langensalza, Sisenach und in die samtlichen Chur- und Fürstl. Sächsischen Lande, nach Bach, Rothenburg, Hunfelb, Fulda, Schlüchtern, Saalmünster, Gelnhausen.

#### Boigtlanbischer Cours.

Abgang. Sonntag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend, 5 Uhr Abends.

Ankunft. Sonntag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend, 8 — 9 Uhr Morgens.

Rach Bernet, Streitberg, Sof, Gera, Zeig, Schleig und inst gange Boigtland.

# Italienischer Cours.

Abgang. Mont. und Freitags 1 Uhr Nachmittags. Ankunft. Sonntag und Mittw. 10 Uhr Morgens. Nach Rom, Genua, Reapel, Mantua, Mapland, Benedig, Florenz, Brixen, Boşen, Trient, Inspruck, ganz Italien und Eprol.

Desgleichen: nach Turin. NB. Die Turiner Briefe gehen Montags befonders gut über Mantua, wohin selbige einen kurzern Cours nehmen, als durch die Schweiz, mussen aber bis Mantua frankirt werden. Dienstags, Freitags und Sonnabends können solche ohne Franco durch die Schweiz dahin laufen.

Ferner; Rach Augsburg, Diffingen, Efwangen, Dettingen, Rordlingen, Wagerstein, Dunckelsbuhl, Crailsheim, Mergentheim, in die Sochfürstl. Hohenslohe Bartenst. und Graft. Weidersheimischen Lande, Bischofsheim an der Tauber, Königsheim, Kulsheim, Miltenberg und Obernburg.

# Westphälischer Cours.

Abgang. Dienstag und Sonnabend 6 Uhr Abends. Ankunft. Sonntags und Mittwochs 8—9 Uhr Morgens.

Nach Münster, Budeburg, Dettmold, Rheda, Rittberg, Warendorf, Osnabrud, Paderborn, und in ganz Westphalen, nach Huxar, Corven, Pirmont, Rinteln, Bodenwerder, Marburg, Minden an der Weser, Lippstadt, Cassel, Arolsen, und in die Waldedischen Lande, Mengringshausen, Friz-lar, Wildungen, Marburg, Amoeneburg; in ganz Ober- und Niederhessen, Dillenburg, Siegen, Weh-lar und Siessen.

#### Sauerländer Cours.

Abgang. Sonntag und Mittwoch 5 Uhr Abends. Ankunft. Mittwoch und Sonntags 8—9 Uhr Morgens.

Nach Munfter, Denabrud, Paderborn, Briston, Minden, Baren, Stadtberg, Winterberg, Hallenberg und Mefchede; nach Arnsberg, Billstein, Werle, Attendorn, Olpe und ganz Sauerstand, nach Dillenburg, Siegen, herborn, Wehlar und Giessen.

## Weglarer Cours.

Abgang. Alle Tage, 5 Uhr Abends.

Anfunft. Alle Tage, 8-9 Uhr Morgens.

Nach Weglar, Bugbach, Friedberg, und in die ganze Wetterau.

#### Solländischer Cours.

Abgang. Sonntag und Mittwoch 4 Uhr Abends. Ankunft. Dienstag und Sonnabend 5 Uhr Abends.

Nach Amsterdam, Rotterdam, in den Haag, Lenden, Utrecht, Dortrecht, Harlem, Herzogenbusch, Arnheim, Zwou, Nimwegen und ganz Holland.

### Mieberlanbischer Cours.

Abgang. Aue Tage II Uhr Mittags. Ankunft. Aue Tage 5 Uhr Abends.

Nach Bruffel, Antwerpen, Mecheln, Lowen, Mons, Ruremond, Mastrich, Tielemont, Tongern, Luttich, Bervier, Elberfeld, Coun, Achen, Jusich, und Gelderische Lande. Desgl. nach Bonn, Sinzig, Linz, Neuwied, Andernach, Coblenz, Raffau, Bad - Ems, Raftetten, Schwalbach, Biesbaden und Sochst. Ferner: Nach Borms, Frankenthal, Grunftabt.

Abgang. Dienstag und Freitags 11 Uhr Mittags. Ankunft. Sonntag und Donnerstag 5 Uhr Abends. Rach Idstein.

## Englischer Cours.

Abgang. Sonntag und Mittwoch Abends 5 Uhr. Ankunft. Montag und Freitag 4—5 Uhr Abends. Nach London, in ganz England, Schottland und Irland. Auch gehen mit diesem Cours Briefe nach Fuld, Eisenach, Muhlhausen, Göttingen, Hilbesbeim, Hannover, Bremen und Hamburg.

## Bestermälber Cours.

Abgang. Alle Tage II Uhr Mittags.

Anfunft. Montag und Freitag 4—5 Uhr Abends. Rach Konigstein, Wurges, Camberg, Lim

burg, Selterfer Brunnen, Schaumburg, Runkel, Dierdorf, Dietz, Hachenburg, Frenlingen, Coblenz, Gillroth, Wallenroth, Altenfrichen, und sammtlich grafich Saynische Lande.

## Moselstromer Cours.

Abgang. Sonntag, Donnerstag, auch Dienstag 5 Uhr Abends, 11 Uhr Mittags.

Ankunft. Dienstag und Sonnabend 5 Uhr Abends. Nach Erier, Luxemburg, Mey, Rheims, Erarbach, Berncasten, und den ganzen Moselstrong.

1

Abgang. Alle Tage 11 Uhr Mittags.
Anfunft. Alle Tage 5 Uhr Abends.

Nach Mainz und Worms.

Abgang. Dienstag und Sonnabend z Uhr Mittags. Ankunft. Dienstag und Sonnabend 8 Uhr Morgens.

Rady Ufingen, Wehrheim und Bonamas.

Pro Nota. Erstlich, daß die abgehenden Briefe jedesmalen eine halbe Stunde vor oben bemerkter Zeit zum Oberpostamt getragen werden muffen, damit die Expedition zur gehörigen Zeit gesichehen könne.

3weitend: Ift auf Diejenige Briefe, fo nach fleinen Fleden, Schlöffern, Dorfern oder sonst nicht febr befannten Dertern hingeben, die nachst angelegene Stadt beigufegen, damit solche um so besser besteut werden konnen.

- II.) Kaiserliche Reichs fahrende Posten, wie folche in Frankfurt im Sochfürfil. Taxischen Sause auf der großen Eschenheimerstraße abgeben und ankommen.
- Frankische, Sachfische, Baperisch, wie auch Böhmische, Desterreich : und Salzburger Cours.

Abgang. Sonntage Mittag 12 Uhr. Anfunft. Sonnabend Abende oder Sonnt. fruh. Nach Sanau, Dettingen, Afchaffenburg, Obernsburg, Miltenberg, (Amorbach) Hundheim, (Rulsheim) Bifthofsheim; (Mergentheim, Diftelhaufen, Beichersheim, Konigshofen, Bartenstein) Burgburg, woselbst dieser Postwagen Dienstag Vormittags eintrift.

Abgang wie oben.

Anfunft. Mittwoch Nachmittags.

Desgleichen gehet sogleich von Wurzburg über Ochsenfurt, (Marktbreit) Uffenheim, Windsheim, (Rotenburg) Langenzenn, (Anspach) und Farnbach nach Nürnberg, von da weiter über Feucht, Postbaur, Teining, Taswang, Schambach nach Regensburg, kommt daselbst Freitag gegen Mittag an.

Item von Burzburg über Schwanfeld, haßfurt, Stettfeld, Bamberg, Erlangen, Rattelsborf, Bleufen, Coburg, Robach, hildburgshaufen, Meimungen; fommt daselbst Freitags Nachmittags an.

Item von Coburg nach Judenbach, Grafenthal, Saalfeld, Uhlstädt und Jena; kommt daselbst Freitaab Abends an.

Item von Windsheim über Anspach, Feuchtwangen, Dunkelfbuhl, Etwangen, Dettingen, Nordlingen, Wallerstein.

Dittfurd, Aichstadt, Monheim, Reuburg, Donauwerth, Meitingen nach Augsburg; kommt bafelbft Freitags Nachmittags an.

Sanau, Dettingen, Afchaffenburg, Beffenbad,, Rohrbrunn, Effelbad, Wertheim, Langfurt, Roß-brunn, Burgburg; fommt Freitags Mittage Dasfelbft an.

Abgang. Donnerstag Morgens 6 Uhr.

Unfunft. Sonnabend Abende ober Conntage fruh.

Von Würzburg über Rigingen, (Marktsteft); Passenheim, Langenfeld, (Burghaßlach, Neustadt an der Aisch ) Emskuchen, Farnbach, Nürnberg; von da Sonntags Morgens über Lauf, Hirschbruk, Sulzbach, Amberg, Schwandorf nach Regensburg; kommt daselbst Montags Abends an, gehet sofortiber Egloffsheim, Buchhausen, Ergolsbach, Lands, but, Freysingen, nach München ab; und kommtdaselbst Mittwochs Abends an.

Ferner von Rurnberg, wie oben über Schwabach, Donauwerth, nach Augsburg; fommt Montag Nachmittags baselbst an.

Item von Würzburg über Dettelbach, Reuffes, Burgwinheim, Bamberg, Staffelstein, Lichtenfels, Zettlit, Eronach; kommt daselbst Sonntags Nachmittags an.

Item von Bamberg über Rattelsdorf, Gleufen, Coburg, Saalfeld, wie oben bis Jena; kommt baselbst Montags Abends an.

Ferner von Bamberg über Lohndorf, Holfeld, Banreuth, Berned, Mondherg nach hof; kommt baselbst Conntags Nacht an, und geht Montags Morgens über Schleiß, Gera, Zeiß, Pegau nach Leipzig; kommt baselbst Dienstag Nachmittags an.

Ferner von hof über Plauen, Reichenbach, 3wickau, Lichtenstein, Chemnin, Oderan, Frenberg, herzogewalde, Dresben; kommt bafelbst Dienstags Abends an.

Ferner von Rurnberg alle 14 Tage, des Conntags Bormittags über Gulzbach, Umberg, Schwarzenfeld, Waldmunchen, Klentsch, Pilfen nach Prag; kommt daselbst Mittwoch Lbends an.

Abgang. Donnerftags Prorgens 6 Uhr.

Unfunft. Mittwoch Rachmittags.

Ferner von Regensburg über Straubing, Vilkhofen, Paffau, Sigharding, Linz, Mold, St. Polten, nach Wien, Ungarn, Mahren, Kaiferl. Echlesien und Polen.

Abgang wie oben. - Antunft. Mittwoch Nachmittags.

Ferner von Munchen über Zorneding, Steisnering, Wasserburg, Stein, Frebertsheim, Wasging nach Salburg.

Elfaß:, Frangöfischer:, Schmäbisch:, Schwei: gers und Reglianischer Cours.

Abgang, Montags Diittags 12 Uhr.

Unfunft. Sonntag Mittags.

Darmstadt, Heppenheim, Weinheim, Mannheim, Heidelberg, Wislod, Bruchsal, Bretten, Anittlingen, Entzwenhingen, Stuttgardt Canstadt, Estingen, Blochingen, Goppingeu, Geißlingen, Westerstädten, Ulm, Sunzburg, Zusmarshausen, Mugsburg, woselbst die Ankunft Freitags Abends geschiehet, gehet sofort weiter nach Munchen, Wien, Ungarn, Mahren, Kaiserl. Schlessen und Polen.

Ferner von Stuttgard über Schorndorf, Gemund, Halen, Euwangen, Dunkelsbuhl, Fouchtwangen, Dettingen, Rordlingen, Wallerftein. Gerner von Stuttgard über Walbenbuch, Tubingen, Sechingen, Bahlingen, Altigen, Duttlingen, Enzen, Schaffhausen, Zurich und diese Gegenden ber Schweiz.

Ferner von Ulm Sonnabends frühe über 31lerdissen, Memmingen, Leutfirch, Ishn, Wangen, Lindau nach Italien.

Ferner St. Gallen und ben Bodenfee. Bon Memmingen Sonntags Morgens nach Wolfsed, Ravensburg, Conftanz.

Ferner von Bruchsal über Durlach, (Pforzheim) Carleruhe, Ettlingen, Rastadt, Stouthofen, Bischoffsheim, Rehl, Strasburg; fommt daselbst Mittwoch Abends an, und von Rehl über Offenburg, Friesenheim, Kenzingen, Emmendingen, Frepburg, Muhlheim, Kaltenherberg, Basel und die Schweiz; fommt Freitags in Basel an.

Abgang, Donnerstags Mittags 12 Uhr, Ankunft, Donnerstags Nachmittags.

Ucber Darmstadt wie oben bis Wisloch, Sinzheim, Jurseld, heisbronn, Ludwigsburg, Stutt-gard, Schorndorf, Schwäbischgemund, Aglen, heisbenheim, Giengen, Dillingen, Wertingen, Augsburg, Wünchen, Salzburg; ferner Schwabmunchen, Kaufbepern, Fusen, Insbruck, Brixen, Bohen, Trient, Mantua, Perona, Venedig. Notz. Zu Mantua übernehmen die Maylander und Romaner Couriers die Sachen nach Mayland, Modena, Bostogna, Florenz und Rom.

Ferner von Stuttgard über Schwäbischgemund, Euwangen, Dunkelbbuhl, Feuchtwangen, Nordlingen, Dettingen Wallerffein.

Ferner von Wisloch über Bruchsal, Durlach, (Pforzheim) Cartsruhe, Ettlingen, Rastadt, Biel, Appenwenler, Offenburg, wie Montags bis Basel; kommt daselbst Montag Abends an; weiter nach Zürich, Bern, Neuschatel, Genf, Lyon, Turin und dortige Gegenden.

Ferner von Raftadt, wie Montags nach Straßburg, kommt bafelbit Sonntag Abends an. Ferner von Strasburg, Dienstags, Donnerstags und Sonnabends über Pfalzburg, Saarburg, Luneville, Nancy, Chalons, Paris.

Abgang, Sonnabends Mittags 12 Uhr. Ankunft, Dienstag Abends.

Ferner von Offenburg über Gengenbach, hablach, haufach, hornberg, Schiltach, Billingen, Donaueschingen, Geisingen, Stockach, Möskirch, Mengen, Riedlingen und Ehingen, Darmstadt, heppenheim, Weinheim, Mannheim, heidelberg, Wisloch, Sinzheim, Furfeld, heilbronn, (Schweigern, Wimpfen im Thal, und Berg, Nedersulm, Rochendorf, Neubenau, Brackenheim, Sonntheim, Weinsberg, Neustadt am Rocher, Lehrsteinfeld) Ludwigsburg und Stuttgard. Ferner Dehringen, (Kunzelbau, Ingelsingen, Schwäbischhau, Geilborf, Erailsheim, Airchberg, Langenburg) Rothenburg, (Schillingsfürst, Bartenstein) Windsheim bis Rurnberg. Lothringer und Frangosischer Cours. Abgang, alle Tage Mittags. Ankunft, Dienstag Abends.

Manns, Oppenheim, Worms, Oggersheim, Mannheim, Dürkheim, Lautern, Zweybrücken, (Bergsabern) Homburg, (Carlsberg, St. Imbrecht, Pirmasens) Saarbrücken, Forbach, St. Nvoult, Metz, von da nach Thionville, Lüneville, Nancy, und wöchentlich mit den französischen Diligencen drensmal nach Paris, ganz Lothringen und Frankreich.

Westwälder: Cöllnischer Nieberlands Hollands und Westphälischer Cours.

Abgang, Montags 6 Uhr.

Ankunft, Dienstag und Sonnabends Vormittag. Königstein, Würges, Limburg, (hadamar, Schaumburg,) Waumeroth, (hachenburg, Alten-firchen,) Weyerbusch, Uckeroth, Siegburg, Deug, Coun, von da nach Wühlheim, Langenfeld, Dusselsborf, Sohlingen, Elberfeld, Dussburg, Weselz, ferner von Dusselvorf Montags und Donnersstags über Duisburg, Brandenburg, Dorsten, Haltern, Dulmen nach Wünster und bortige Gegenden.

Ferner von Collin gehet alle Tage Morgens eine Diligence über Berchem, Julich nach Achen; von Achen Dienstag, Donnerstag und Sonnabend über Boron nach Luttich, St. Trond, Liekmont, Köwen, Bruffel und die ganze Niederlande.

Ferner von Coan Montag, Mittwoch und Fren. tag über Davmagen, Reuß, Dochftraß, Xanton,

Cleve, Nimwegen, Arnheim nach Amsterdam und gang holland; fommt in Amsterdam Wittwoch, Frentag und Sonnabend Abends an.

Abgang, Montag fruh 6 Uhr. Ankunft, Dienstag Bormittage.

Ueber Limburg nach Weilburg, Braunfels und Weblar. Ferner nach Diet, Naffau, Badembs und Coblenz.

Abgang, wie oben.

Unfunft, Donnerstag Mittag.

Ferner von Coblenz Mittwochs fruhe nach Polch, Raiferbesch, Lugerat, Bittlich, Scherat, Trier, Grevenmacher, Lurenburg.

Beglarer und Siegner Cours.

Abgang, Sonnabends fruh 6 Uhr... Anfunft, Sonntag Radmittags.

Ueber Friedberg, Buhbach, Behlar, (Braunfels, Weilburg) herborn, Dillenburg nach Siegen, Meschede, Arensberg, auch Wittgenstein und Berlenburg.

Mach Maint.

Ubfahrt, täglich Mittags II Uhr... Ankunft, Abends 6 Uhr.

Nach Main, Worms, Neustadt, Spener, Frankenthal, Germersheim, Weissenburg, nach kautern, Zweibrücken, Saarbrücken und Metz, ganz Anter-Essa, Departement du Bon-Rhin — und correspondirt diese Diligence mit allen von Mainz dahin sowohl, als das Donnersberger- Mosel- und Saardepartement gebenden Entreprisen.

Abgang, Conntags Mittags zz Uhr. Ankunft, Wittwochs Abends 5 Uhr.

Bon Frankfurt und Main; nach Wiesbaden, Im Monat Mai, Juny, July und August aber gehet dieser Postwagen täglich um 12 Uhr Wittags von hier, d. h. von Frankfurt nach Wiesbaden ab, und kommt auch täglich um 5 Uhr Abends dahier an, es sind dieses die Wonate, während welchen in Wiesbaden Aurzeit gehalten wird.

## Fulder Cours.

Abgang, Mittwoch Morgens 7 Uhr. Ankunft, Montag Bormittag.

Hanau, Gelnhausen, Calmunster, (Steinau, Aufenau, Orb) Schlüchtern, (Zeitloffe, Altengronau, Schwarzenfele) Reuhof, Fulda; von da werben bestellt: Hunfeld, Bach, Tann, Schlip, Franfenhausen, Lauterbach, Gerefeld, Brudenau, Hammelburg, Geisa, Mannebach, 2c.

#### Rachricht.

- 1) Die Expedition geschieht im fürstl. Taxischen Palais auf der großen Eschenheimergasse, woselschift das Expeditionsbureau von Morgens 8 bis Abends 7 Uhr (die Mittagszeit von 12 bis 2 Uhr ausgenommen) jederzeit offen ist.
- 2) Dieweil die Abfahrt der Postwägen keinesmeges perzögert werden kaun, und nothwendig zur bestimmten Zeit geschehen muß, auch ju ordnungemäßiger Spedition, Uebergabe und

Dadung berfelben, Die gehbrige Beit erforberlich ift; fo werden biejenigen ; fo fich ber fabrenben Boften gu bebienen gebenken, erfucht, ihre Aufgaben und Bestellungen bei guter Beit und dergestalt ju beforgen, bas folche bei benen bes Morgens fruh abgehenden Doffmagen bes. - Tags zuvor langstens bis Abends 7: Ubr, bei ienen hingegen, beren Abgang gur Bor- und Mittaagzeit festgesett ift, wenigstens 2 Etunden vorher gefchehen moge, midrigenfaus Die Berrn Berfender fich felbft beimeffen werden, wenn man bei bereits geschloffenen Rarten und Da= nualen, auch beschehener lebergabe an Die Con-, bucteurs, genothigt fenn burfte, bergleichen verspatete Aufgaben bis jum nachsten Posttag "liegen zu laffen.

B) Die nach denen Reichs und Rreisschlüssen verrufene Münzen, sodann große Ballen, Berschläge und sonstige über 80 Pfund schwere Stude, (außer 14 Täge vor und nach den hiesigen Messen, wo man zum Vorschub des Hanzdels allenfalls das Doppelte dieses Gewichts anzunehmen gedenkt), auch Schießpulver oder sonst im Fahren sich selbst entzündete Materien, ingleichen nasse und stüssige Waaren werden nicht angenommen.

4) Für Gelder, Pratiosen und alle und jede sonstige Aufgaben, deren Werth und Inhalt gehörig angezeigt, und zugleich auf denen Abresoder Frachtbriefen bemerkt wird, baftet man

abseiten des R. R. fahrenden Doftwefens für den declarirten Werth in so ferne, wiewohl mider Bermuthen burch Berfchulden ber, Doftbeamten ober Bedienten etwas verlohren geben follte, und wird zu foldem Ende und gur gemeinseitigen Sicherheit, fur jede Aufgabe ein Postschein ausgestellet; jedoch haftet man für ben Ersatz nicht langer als 3 Monate a dato ber Aufgabe. Für jene Aufgaben bingegen, Die verbotene und fogenannte Contrebandmagren in sich fassen, welche bei benen lanbesberrlichen Bou- oder Mauth- und Bisitationsamtern angehalten werben, und nach Befinden bem Fisco anheim fallen, ift man in feine Bege und eben fo wenig fur die burch berlen prohibirte Aufgaben veranlagte Roften und Inconvenienzen (als fur welche der Aufgeber allein zu haften hat) verantwortlich.

5) Alle zur Versendung aufgebende Packereien mussen mit deutlichen Zeichen, Nummern und Bemerkung des Bestimmungsorts, auch damit übereinstimmenden Abbres- oder Frachtbriefen versehen, sofort, nach Erfordernis ihres Inhalts, sowohl in- als auswendig wohl verwahret, und entweder in Kisten gepackt, oder sonst hinlanglich und gut, auch für die bei starkem Gewitter und Plastegen, durch Sturmwind in die Postwagenkörbe etwa eindringende Nasse

wohl verwahret und emballiret fenn. Wer soldes unterläßt hat sich felbst den daraus entstehenden Schaben und Berluft (für welchen man von Seiten des Posiwefens nicht haften kann noch wird) beizumessen.

- 6) Ingleichen kann man für den, Früchten oder fonften der Berdetb- und Fäulnis unterworfenen Fisch=, Wildprett= und andern Eswaaren unterweges, insonderheit bei gelinder und naffer Witterung, zustoffenden Schaden, nicht verantwortlich senn.
- 7) Große und lange, obschon leichte Verschläge und Padereien werden nicht nach dem Gewicht, fondern nach Maasgabe der Größe, so wie andere, nach dem das Gewicht übersteigenden Werth und Inhalt taxiret.
- 8) Briefe und Paqueter, ober Schachteln mit Briefen, durfen bei dem fahrenden Postwesen auf keine Weise angenommen, noch denen Postwagenausgaben, jum Rachtheil der Briefgerechtsame, und zwar um daweniger beigepackt und untergeschoben werden, als solche bei Entbedung auf den auswärtigen Granz- Post- und Zonamtern die Confiscation der beigelegten Waaren nach sich ziehen, welche sowohl, als die sonst verwirkte ordonnanzmässige Etrafe und Rossen dem Ausgeber lediglich zur Last fallen.

- 9) Jeder Paffagier ift verdunden, bei Bestellung feines Plates das taxmafige Paffagierporto zum Boraus zu entrichten.
- 10) Db zwar einem jeden Paffagier auf seine mit sich führende Bagage 50 Pfund portofren passieret werden, und berselbe nur für das Uebergewicht das tarismäsige Porto zu entrichten hat, so versteht sich dieser Nachlaß doch blos von seinen zum eigenen Sebrauch bei sich führenden Rleidungsstücken, keinesweges aber von andern Waaren, womit ein Reisender etwa seinen bei sich habenden Koffer ober Mantelsfack, zu Ersparung des Porto ober zur Schmästerung der landesherrlichen Zokintraden beschwesten möchte.
- 11) Jeder Passagier muß nothwendig sowohl auf seine bei sich habende Gerathschaften, als Roffer, Mantelsad u. dergt. (in soferne derselbe diese nicht als eine speciale Postwagen-Aufgabe einschreiben und sochergestaft das douskandige Porto nach Werth und Gewicht dafür entrichten will), bei Auf-Um = und Abpacung der Postwagen, so wie überhaupt unterwegens, selbst die nothige Obsicht tragen, indem man von Seiten des Postwesens dasur nicht ver-antwortlich ist.
- 12) Die herren Paffagiers find fowohl gur prascifen Abfahrt, bei Berluft bes bezahlten Porto,

als zur Vermeidung aus unnothigen Aufentshalts, verbunden, bei den Posthäusern und Expeditionen aufzusteigen, und wemigstens zwei Stunden vor der Abfahrt der Postwägen ihre mit sich führende Bagage dahin abzuliefern.

- 13) Tabak in dem Postwagen zu rauchen, oder große Hunde in demfelben, zur Last und Unbequemlichkeit anderer Passagiers, mit sich zu kühren, wird niemanden, wer es auch sen, gestattet.
- 14) Den Conducteurs und Postillions ift unter ichwerer Strafe verboten, unterwegs für ein Trinkgeld jemanden beimlich, oder fogenannt blind, in ben Postwagen mit fich zu fchleppen. Die Beren Paffagiers haben baber nicht nur volle Macht und Gewalt, bergleichen verbachtige und Schlechte Leute, welche mit den Conducteurs oder Postilliens bergleichen Unterfcbleif begeben, und zur Gefellichaft orbentlicher Reisenden, so ihr Postgeld ordnungsmaßig er= legt haben, nicht gehoren, feinesweges ju bulben, und aus ben Postwagen berauszuweisen; fondern diefelben find auch zugleich höflichst gebeten, Die gefällige Anzeige bavon bei Der erffen Station, und barauf folgenden haupterpedia tion zu machen.
- 15) Richt weniger ift ben Conducteurs und Poftigions die genque Beobachtung auer möglichen

den Batheibenfilt gegenschenkeren Reisenden in batte eine poer untbette bieler Hallbediente führer in biem seine der untbette dieser Hallbedienten führ füssersen vohrhie Guttese Dienklichuldigkeit genehmen, so soll auf erstere begründete Anzeige nehmen, so soll auf erstere begründete Anzeige nehmen, so soll auf erstere begründete Anzeige Belieben au das hiesige Kasseriche Bettellich nach Belieben au das hiesige Kasseriche Bettellich gebührende Genugthuung verschaft werden gebührende Genugthuung verschaft werden bahingegen keinesweges geduldet werden wird, daß unter welchem Borwand es immer fenn möchte, den Couducteurs oder Postisions schimpflich begegnet, oder dieselben gar missendet werden.

inreises ( and anount ( unestingt abstillen Dellisch La Abgang und Antunffader Churffiell abellisch nreitenden Dost im Sapverhof in Frankfurter

Abgang. Dienstag und Sonnibend im Somitier,

Ankunft. Moning inde Politischen, Morgens 7

Meylor, und da berum gelegene Dete. Mach Stepe fa, Ziegenhein, Jesheng) Riederaula, Dercheld Wetter, Frankenberg, Kerstenhausen, Gilsenberg, Wildungen. Bach Gorbach, Arolfen, Homburg in Veisen, Werkel, Gubenberg, Frislat und Enfel.

men Feithi**dender gesäulden Be**en Reiferden nun Mild Drembielt Bientininin Chinquinen, Balle, Dir pungi Milanding, Bolmari Jenik Balifen for unto Cangainaries made Coccess unto Bouler. and i single ini gody 2000 golfsies (bilinglie anische Spring of Lasserer Le Doch Poscaul Chur und Lieffond, Preussen, Konins der Ani Popular Parlin, Magheburga Palber-Colt suit formulide Aburbrandenhurnische Lande. andusar In Effürenger Court. Nach Erfürt, Sveba, Eifenach, Mühligaufen, Banffeld Treffürt, Creuburg, Bildhaufen, Sonstan Eldibege, Wald-Tappet und Lichtenau.

hamburger und hannovericher Cours

Rach Samburg, Altona, Stabe, Berben, Beilauftenverge Blumothen; Gainstoff Bannehart Somethy Will and any Will and Marin Marin nover, Belle, Lunehurgy Silbefheinn Einbed, Ofterrobe, Ganderebeim, Morbheim, Gottingen, Dinben, Goblar, Claufthal und nach bem 35

r harroll. g**MümbeyeinCours** if anning

Rach Coburg, Silbburghaufen, Milhingen, simuilfalocky Chlumadup Bactofilo Bailed Abiltweische, Gerofelbe Bibbin Bothenburge Smignetis Weigh Moefcheni und Dillangen) 

belburg, Belmanshaufen, Carlsbaven, Beberungen,

Donieft, Politige enige, Ninteln, Oberfirchen, Dameln, Bofffgefeld, Lenige, Ninteln, Oberfirchen, Stadt - und Saxenhagen, Aodenderg, und in das ganze Schaumburgithes mucht Menburg, Bude-burgh Bindemen Uchte, Bakung (Freudsphiese) Beannette Dernburg, Delmenhark, Irvern, Offund Westenkischiender auch in der Bereichtelle

## Sollandifch und Dunffer Cours.

Rach West - Uffeln , Warburg , Offendorf, Paderborn, (Detmold,) Rittberg , Warendorf, Offnabrus, (Detmold,) Rittberg , Warendorf, Offnabrus, (Detmold,) Rittberg , Wastenberg, Dahlelden, ins Edlin-Julischund Bergische , Duffeldorf , Mastrick , Antwerpen, Bruffel , ganz Flandern , über Zierenberg , Wolfshagen, Arolfen (Wengeringshausen) Etadtbergen, Buhren , (Arensberg ) Briton, Lippstadt , Damm,
Dortmand, Linen , West, Cleve, Emmerith Ringwegen, Utrecht, Amsterdam , Darlem , Matterdam,
Leiben , ganz Holland ind England.

sand panticulation such a second second product of the control of

"Migang, Merine: dund Cointel Rachmittag 3:11fr."
"Antliff', Mickel! und Conné. Bormittag 2:11fr...

In die Miedel-Eraffchaften Kahenelbögen, Diege in das Rassausche und die da heruntiegende Grafund Herrschaften, als Idnein, Wiesbaden, Kemel, Nahertill, Sawaldun, Et. Bone und Khansass. In die die die die die die Khansass. 1988kist und Inkunft der Entlickstiften in den der in der

Dienstag und Frentag Rachmittag im Winter.

Ueber Caffel Delfa, Groß-Almerode, Wigenhausen, Bischhagen, Duderstadt, Euerich, Elbingerode, Werningerode und Halberstadt, auf (Queblinburg) Magbeburg, Brandenburg, Berlin, Frankfurt an der Ober und die ganze Markt; nach Stettin, Kuftrin, Stargard, Danzie, Königsberg; in Schlessen, ganz Dommern und Preussen.

Abgang., Mittwochs fruh im Sommer, Mont.

Anfunft. Donnerst. Bormitt, im Sommer, Freit. Rachmitt. im Binter.

Ueber Cassel, Grebenstein, Hof-Geismar, Tranbelburg, Helmershäuskin, Sarlsbäden, Beverungen, History (Convey) Pyrmont, (Hamela), Ministr und Minden, von da sowohl nach, Mrengen, Als and iber Leefe, und Rienburg, mach, hamburg,

Jones Mont. Mittw. und Freit, frus im Comsmer, Mont. und Donnerst. im Binter.

Ankunft. Mont. Donnerst. und Sonnabend Bormitt. im Sommer, Nachmitt. im Winter. Ileber Friedberg, Rauheim, Buhbach, Gieffen, Marburg, Holzborf, Jedberg, Friziar, Werl, Subensberg und Cassel.

Cifenach's und Jehlahfcher Cours.

2008: Another Country Bours.

Area of Chanta and Chan

Tena, Raunburg, Weisenfenfelbe Beit, Gerage Rudolfradt, Saufeld Reiter (Beinatt grud dan gunders dun guled angenfenber Beit, Gerage Rudon gunders dun guled angenfenber genes grud dan gunders dun guled angenfenberger Courseins.

Montag und Donnerst. früh im Winter. Anfunft, Mont. u. Donnerst. Bormit. im Sommer.

Meber Cassel nach West-Uffeln, Warburg, Oftendorf, Lichtengu, Paderborn, Rienfiechen, Rittberg,
Rheda, Warendorf, nach Münster, von da sowohl
über Cosfeld, Bechold, Dosburg, Arnheim, Utrecht
und Bayden, ganz zu kand auf Amsterdam, und in
ganz Dolland, zu gleicher Stunde über Schwollen,
von dazu Waster nach Amsterdam; von Münster
auf Donabruf, Duisburg am Rhein, auch Coun,
Disseldorf, Aden, Mastricht. Ban Paderborn auf

Lippfiadt, Samm, Wefet und Cleve, Bietefeld, Berford, in Weftphalen. Es aebet auch Mittwochs eine fahrende Post von Paderborn iber Destmold und Lemge nach Rinteln.

# Cifenade mind geninger Courts.

212 Abgaroff Mitture & Aneutines findlige ing Manymer. Montag u. Donnerskie Migmittage ing Winter. . 113 Andreife Mant. v. Wooskrife Rounit. 100 Anguner.

Dienstags u. Frences Machmittes im Winter.
hodrader Casischilisterung Equyet, Bischeufen,
whiteser Suspension of history, Suspension,
whiteser Wessenseinn, Freydingen, Suppension, Weisensein, Wersehurge, Kings, Freydige,
burg, Weisenfels), Wersehurge, Kings, Freydige,
Dresben, Bauhen, Görlig und Breflau, nach
Daues Wessehr Elbaunbergragung Sachsen,
wachternungen Shinesergragung Sachsen,

Mogang, Mitte, und Freneng Pragente.
Montag und Donnerft, früh im Winter.

Abgang. Mont. fell im Commery Donnerst.

1132 Bormitt. im Bintell dan land ber Bell will Brutt.

1232 Anfunft. Donnielge Bormitt im Commer, Frat.

12320 Batmitt im Binter roomsand godiel.

tleber Caffel, Wilmigen, Worschen, Kothenburg, Bibea, Herbfeld, Badya, Satzungen, Schmalkalden, Meiningen, Hilbeneghausen, Coburg, Bamberg, Erlang, Bayreuth) kinspach und Nürnberg, Musburg, Ulm, Minchen, Regensburg und Bren, nach Desterreich, Ungarn, Tyrol und Italien.

## 

Abgang! Mont. und Freit! Worgens um 6 Uhr

Anfunft. Mont. und Donnerst. Abendbim Som-

Heber Friedberg, Beruffadt, Grunberg, 216 feld, Dieber Mula, Bersfeld, Berta und Gifenach, fommt Mittwoche und Conntage Da an, pon Da nach Gotha Arnitabt, Comalfalben, Koniggies Jumenau, Chleufingen, Gisteld, Meiningen, Dilde burgshaufen, Rodach, Coburg; fommt am fechften Tag Mittwoche und Connabende an; Langenfalia, Tennffadt, Beifenfee, Mublhaufen, Conbershau fen, Rosia, Nordhaufen, Stouberg, Clausthal und bem Sars , Erfurt, (Beimary Jena) gang Ciche feld und Thuringen, Bera, Beida, Anna, Sagl feld, Zeulenroda, Schleis, Greis, Plauen, Delfing, Moort, und gang Bougeland P Buttelffadt, Anerfabt, Banneimfritte innfahr Innefhonen Querfurt, Sangershaufen, Salle, Billian, Tichereiden, ramamintuarne fund Burediffe er Barto en Mipponto. Reip-Bier fange com finftene Bulunnembich Bienftags man Mitandillen; Semer nach esta filmbane Woberfachfen, auch tonnen Guter über Melie :: Memel, Alle and Brende Chinesen Habitalielle bei benete 3@3. (#6emblutte dabeitrandesiden: Matibano Matthebachen.

Abend & Parnikabrlichenställden haftigels

Abend Daine und Dinikrftuführend ist Uhr,
auch Dienft. und Sonnab. Abend im Sommer um 5. Uhr, und im Binter um 4. Uhr.
Anfauft. Dienft. Donnerst. und Sonnab. Rachemittags 2. Uhr.

Ueber Darmstadt in die gange Obergrafschaft, — Wimpfen, Dieschhorn, Baldmichelbach, Furth, Heppenheim, Dieburg, Selgenstadt zc. sodann Dienstags, Donnerstags und Sounabend Abends im Sommer um 5 Uhr, und im Winter um 4 Uhr.— Rommt von diesen Orten hier an, Montags, Donnerstags und Somnabends.

neber Friedberg, Bunbuch, Greffen und bas gange Oberfürstenthum, in bas Balbedifche, über Caffet nach gang Niebertuchfen, ferner Glabenbach, Biebentopf, Battenberg, Sallenberg, Winterberg, Bigge, Briton, Mefchebe, Arnsberg und gang Bestphalen.

Gegent. Beffen.

3) In den hiefigen Meffenkalle Tage.

Apache hattemann dun school but

1) Bochentlich Iwennal Abends 5 Uhr, in den Monaten Mary, April, Mah, Jun., Jul., August, September und October.

2) Wöchentlich Biermal Abends 5 Uhr, 14 Tag

3) In den Wintermonaten's January Gebruary In Managerunderschief Gebruary Germann Brummafe nemen und Merranderschieft Gebruary der ber der alle und Berther der annament Germann ber der der alle

Deffen Domburgische reitende und fahrende Post in der Stadt Um, auf der Schafer-

Die fahrende von homburg an der hohe, fomunt an Mittwochs und Sonnabends Winters Bormittags 9 Uhr, geht ab Nachmittags um 3 Uhr. Im Sommer kommt fie an Morgens 8 Uhr, und geht ab Nachmittags um 4 Uhr?

Appfiele fellende Brithele von whinking an der "Piete kundelige" Dickfreiter Sonker-inigendelige in Dickfreiter Sonker-inigendelige und Pieters. Dinner-interdecende Pieters und Winters. Dinner-interdecende Pieters und Beinters. Dinner-interdecende Gonzag-dinkbritanische Gonzag-holihaufen Gonzag-

sgitstefige Minger Menten and Gegend. Gegenden Meisen.

g' In den biefigen Meffer alle Lone.

Abgehende und ankommende Boten.

Der Babenhaufer Bote fommt an Dienflags und Freitags, geht Mittwoche und Sonnabende um 11 Uhr ab, logirt im Ochsenfopf binter ber Garfuche und bei herr Lehr in ber Fahrgaffe.

Der Braum felfer Bote fommt Dienstags und Sonnabends Bormittags neht denfelben Tag um 12 flbr ab; — im Maulbeerhaf

inn gerichle imperemere Connur Dienfuss und Sonnabenter Bornattage, Gehrendittigs im 12 Uhr ab; — bei herrn Grafemann und Plinkt im Compositet.

Composed.
2011111 Gu 2011212 2chingudmack aufgach.
Die ber Bote fommt aue 14 Lage: m.
Den zwei rothen Compttotelni 320 ni 1/64

Der Edartshaufer Bote fommt Dienstags

Der Erbach er Bote, fo nach Michelftadt, Umfadt und Fürftengu geht, fonunt Dieuftags und Freitags, gehet um I Uhr abin mem Maulbeerhof.

den Agaffidest teinhoet Aus kunstinklinistesse und Deinstessing den angenehig Shatt Wirostesse Staden andere trags Nachniskulpsodies Pasieren ieber under udlik

Der Laubucher Bote kommen Dietstätigsuch Amiteschaftschaftschaft, we gund gescht heustlichen Tag Multzgeller mieber ohn Judeschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc

Limburger an der Labn Bote, gehet alle Beiffelg von Mer ab De duft ber Millen Bodenweifelt finde in bei ben bei ber ber ben ben den

Fürst. Lo 10 en en en en en eine en de Boche ; — in Sachenhau-

Dhillips Gicher Bote fommt an Dienflag und Connabende fruhe, und geht bes Nachmittags wieder ab; — bei herrn Lieutenant herzog im Sag

callengen introduction and appropries and appropries of the conference of the confer

onn Denistel trachet des kanntiskening und Dennesking dinkangerindigiste: Dienstagt under Lags Nachmikule inne für Abrendigs under Ander Anders Ander

Sonnabends frühe, und geht Miltags umer Uhr mighet abs im Maulkfergofinnung dansannos inie Dero Bach tenschlacker und oten kindendenische Dienstag und Sonnindendstrückelt und geht deutschandlichten und geht deutschaften deutschlacht und geht deutschen deutschlacht und geht deutschen deutschlacht und geht deutschen deutschlacht und geht deutschlacht u

Ballauer Bote fommit Mittwochs und Connabends Bormittage um 8 Uhr, geht um 11 Uhr ab; bei Bertn Schott in bet fleinen Sandsante.

Wishader Bote kommt appe in Sommer Mienstage und Knettandeund fichtel der fossenden Tage Mongenden und geschenden fine Minter Lyppecen Dimiteaden and getein Ministerete junt 2 Uhr wieder ab 3 — im Maulbaerhof.

#### y. 10.

Sinige Landkutschen und Marktschiffe.

Die Dernued Pligsece fanden ade Morgen hier um 8 Uhr, und fahrt gegen Abend ab, Sommers um 6 Uhr, und Winters um 4 Uhr; im Hainerhof.

Die Offenbacher Diligence kommt und geht allet Cage groeimalis des fano Wolfgnadend wie Grennthalvor ein aus den einem allen bei bieter

Ein neu ben ber Stadt Frankfurt erbautes und ptivilegirtes Marktschiff, wovon Hr. B. Armbrüsster ber Unternehmer ift, unter dem Namen Diligence par Cau, fahrt täglich (mit jenem von Mainzeinen Tag, um den andern abwechselnd) um 10 Uhr von hier nach Mainz, und ein anderes kommt gegen Aberd, hier jag.

Das Sanguer kommt im Svinner faglich um 28 Uhr am, geht um x Uhr Rachmittägs ib. Im Wälter fährt Polches einen Lag herab? kommt an im x Uhr und gehet des andern Lages um zo wieder ab, halt am Mengerthore.

Das Offenbacher fabrt alle Tage auf und ab; balt gleichfaus am Metgerthore.

Scotting of the Control of the Contr

The first man appear of and figure

,01 .V

Conty landfurthen and Dankfilles

hier inn 8 ilher, nicht Schlie genten bie genen eines ein Gilher, nicht Grün Brühre der Grüne eines ein Gilher, nicht Grün Brühre genen der Grüne genen gene

Cie Offenbacher Diafelie fei ent und gent Bugel fluten Danbet Inb" Gefchafbe toffebt geoffena theils in Transitowaaren, bann in Wechste Bonne miffione- und Spedizionegefchaften, in welchen Die angefebenften und reichften Saufer arbeiten. Unleiben ber Daditigen find feit ber vor mehreren Jahren gewefenen Stoding in Solland, wo fie finetter und einfacher zufammengebracht wurben. bier erofnet und burch mehrere Berbinbungen oft mubiam ju Stande gebracht worben. Das eigentliche beutsche Reich ift fait bas einfige gand borr Europe, bada: shar ficht peident fanne moch baares Seld, und itt feinen Rebenfbedurfrusen mit feinen. Gelbyapier, überschwammt ift. & In manches Linfiche more es mobi automenn frant furt gine Bant #1 nad Art der Wiener, Berliner, Samburger, ze errichtete. Die biefige Sanblung belebt bas Bange in gang jua rec'P die tage auf und in

<sup>\*)</sup> Gine Girobunt if eigentla eine allgemeine Caffa ber Raufeute, in welcher felbige

<sup>1)</sup> Durch baare Emormyung, oder auch durch die von andern ihnen zukommende oder zuge-

en fchriebene Gelbeirfich einen Fond ober Empleak.

2) Auf diesen Fond aber sich die Gelder so fie von andern erhalten jouen, juschreiben, und biejenigen, so sie andern bezahlen wollen, abschreis ben lassen, dabei also nothwendig

3) Dergleichen also jugeschriebene Gelder von ber Rechining bessen, der sie empfängt, von der Bank jugeschrieben werden mussen, und solchergestalt eines beständigen Kreislaufs, Umgangs, oder einer Umdrehung, jedoch ohne Benützung einiger Zinsen die bei dieser Art der Banken wegfallen, fähig sind; überdem aber noch

bie gu Unterhaltung einer folden Bant erfor-

Bon dieser Beschaffenheit ist die Santburiger Sant, als die eine in Deutschand, und nächt währt, als die eine in Deutschand, und nächt währ ist die Eine Berührer wie Brefister Bater beit Mit ans Brefister Bater Bur in Berührer Bater ber Bunden viese Brefister betro gerichtet bur Bunden viese Brefis betro betro gerichtet Bunden unichten ber Bunden viese Breiter betro gerächtet Bunden unicht ber Bunden bergieben und ind Beposten und ind Beposten Bater ber Bunden bergieben und ind Beposten Banken berwandelt worden.

sigildie, großellichtinernankehmei ichfie nukhandiben beweise findeledigen im welche bie. Grundfaule weites gangen i Staats, mitrousknachter. Wie des heutende Gelnäfter iwelche Frankfurde wie Idaaliene Frankfurde wie Idaaliene Frankfurde wie Idaaliene Deutschland und andern nördlichen und öftlichen Lindard medhanisment bestanden und öftlichen Lindard medhanisment in der in velchtigen in velchtigen.

Eine Depofiten = Bant ift eine allgemeine Creditcaffe bes Staats, in welcher nicht allein Raufsleute, sondern auch alle und jede Staatsburger ihre Gelder gegen Obligationen und Berschreibungen der Banten auf gewiffe bom Staat festgesetze Zinsen, zingbar niederlegen, und solche entweder sogleich oder nach einer gewiffen Zeit wieder zuruchnehmen fomen, wornach also auf eine allgemeinere und für die Ereditoren nugbarere Urt eben dieses bewurfet wird, was die Giro = Banten sonft bewurfen.

Bon Diefer Beschaffenheit sind die Wiener und Anspacher, auch alle Preußischen Banken zu Berlin, Brestau re.

Eine, Lehm, oder Diskonto-Bank, auch Lomes ba ud genanntzisk ebenfalls eine öffentliche Staatskraffer aufe mei weichen sehrendthisten Staatsburger seine Unserschieden gegen Wohre, Silher, Immelent und andere Wasperunkinder, auch sevendbliseiter nene Unterferund nicht nicht nerkallen Mechelbriefen. Seiner zur gewillen felbeschten Linka gefallen vorm den konnen.

wichtig. Es werden nemfich die Waaren aus Italien, Frankreich und der Schweit hieher versendet, umgesetzt und weiter versandt; dahero Franksurk stets als ein großes Waarenlaager der Englander, Franzosen und houlander anzusehen ist, deren Waaren es größentheils auf dem Rhein erhalt und weister versendet.

Dergleichen Banken befinden fich fast bei allen vorangezeigten deutschen Banken, und der Rugen derselben ist desto größer, indem dergleichen Institute dem judischen Bucher steuren, geldbedurftigen Personen baldige Hulfe verschaffen, nuthare Speculationen, dazu baar Geld vorrathig ist, befordern, und überhaupt den Umlauf der Baarschaften erhalten und vermehren.

Eine Zettelbank ift eine zur Bermehrung ber umlaufender Geldmasse in einem Lande angelegte Staatscasse, aus welcher man, gegen Erlegung baaren Geldes oder auch wohl Unterpfandes,
sogenannte Banknoten oder Anweisungen erhält,
die dem baaren Gelde gleich rouliren, und mittelst
welcher man, ohne beschwerliches hin- und herzählen oder transportiren der baaren Gelder, große
und kleine Summen bezahlen und abtragen kann.
Ein solches Institut ist mit der Berliner und
Wiener, gewisserweise auch mit der Anspacher
Bank verbunden.

Außer ben fremben Bagren werben auch Die in biefigen und benachbarten gandern erzeugten ober verfertigten Bagren, befonders Die Rhein- Pfalgeri und Krankenweine meistens durch und über Frankfurt auswarts verfandt, und befonders nach bem gangen Dorben gludlich betrieben, und entschabiget gemiffermaßen fur ben Berluft bes allgemeinen Buchbanbele, ber in ben legten Bugen zu liegen fcheint. Diejenigen Baaren, fo in ber Stadt und beren Bebiet felbst erzeugt worden find, machen aber ben wenigsten Theil davon aus, und ift daber auch beren Ausfuhr nicht eingeschrankt; nur bei Ausfuhr ber roben Wolle, und der roben Sammel = und Lammerfelle murden burch Rathsverordnungen verfchiedene Einschranfungen gemacht; auch wurde bas Lumpensammlen in hiefiger Stadt und deren Bebiet nur dem Admodiator gestattet.

Die Krämerschaft der umliegenden kleinen Staaten und der Kredit auf 6 und 12 Monate Zeit, ernährt den hiesigen Waarenverkehr, wie denn die Niederrheiner, ja selbst die Niederländer und Fransosen, vorzüglich die Lothringer und Elsasser Klein-händler, hier die Sächsischen, Englischen und Offindssen Produkte auf Zeit kaufen. Englische, Französische und Niederländische Tücher, Houlandische Specerepen, Zucker und Kaffee werden von hier aus nach Hessen und dem südlichen Reichsedeutschlande versandt.

Auffer ben gang alten Berordnungen gu gebenten, 'fo erichien die erfte hiefige Sauptverordnung in Handlungs = und Wechselgeschaften, den 28ten Sept. 1666., die aber den 8ten Febr. 1676 erneuert wurde. Eine dergleichen neuere, vermehrte und verbessere Ordnung wurde den 18. Jun. 1739 mit beigefügter Tax der Wechselnstasjassgebühren, auch Wechsels und Waarenmaklerordnung gegeben, wie auch die leztern Berordnungen vom 19ten Oct. 1741\*) und 24. Jul. 1781.

Nur den Burgern ift die uneingeschränkte Dandlung zu führen erlaubt. Der Detailhandel ist den Benfassen ganzlich untersagt, so wie die Juden auf verschiedene Art eingeschränkt seyn follen. Den Fremden ist während den beiden Messen alle Art von Handlung erlaubt, zwischen den Messen aber ist ihnen solche verboten, wovon jedoch der Handel mit denen zum täglichen Gebrauch ohnentbehrlichsten Waaren auszunehmen ist, welche sie auch ausser den Messen zum Berkauf in die Stadt dringen durfen. Das Haustrengehen mit mancherley kurzen Waaren ausser der Messe aber wurde den 14ten May 1761 allen, sowohl Christen als Juden, bei Strafe der Consisteation verboten.

8 2

Diese Berordnung sieht in den Orthischen Anmertuns gen über die Frankfurter Reformation. Forts. 1. S. 739. und in dem Frankf. Sandlungs, Addres, Calens der vom Jahr 1784.

#### §. 2.

Hiefige Manke und Gewichte, und Vergleischung swohl gegen einander selbst, als auch gegen die französischen.

Anmerfung.

Das vorkommende Zeichen — heißt gleich. Ein Komma oder Beistrich zwischen den Ziffern einer Zahl zeigt an, daß die vor ihm stehende Ziffern die Ganzen derselben Zahl, die nach ihm folgenden Ziffern aber die Zähler eines zu ihr gehörigen Decimalbruchs sind, dessen ausgelassener Nenner i mit so viel Nullen ist, als der Zähler Ziffern hat. — Q. heißt Quadrat.

## I. Längen : Maaße.

## a) Fus : Maage.

- I franzof. Meter (die Einheit des neuen franzof. Längen-Maaßes überhaupt) = 1000 franzöf. Millimeter = 3,078444 oder etwas über 3.4. alte parifer Fus oder 443,296 Quodecimalkinien desselben = 3,515556 oder etwas über 3.4. Frankfurter Werkschuh.
- Anmerkung. Der einzelne Millimeter ift in acht Puncte eingetheilt, und auch auf ihre Zwischenraume Rudficht genommen. —
  - 1 alter pariser Fuß = 12 paris. 30U d 12 kinien = 324,84 franzos. Millimeter = 1,141991 oder beinahe 13 franks. Werkschuh.
  - I frangof. Millimeter = beinahe # alte parif. Linien.

- 1 alte parif. Linie = 2,256 oder etwas über 21 franzof. Millimeter.
- 1 frankf. Schuh Werkmaaß = 12 300 = 284,45 frangos. Migimeter = 126,1 alte parif. Linien.
- 1 frankf. Schuh Waldmaaß = 281,98 franzos. Millimeter.
- 7 alte paris. Fus = 8 frankf. Werkschuh.
- 331 = = 578 =
- 31 franzos. Meter = 109 frankf. Werkschuh.
- 225 = = 791
- 13 = = 40 alte parif. Fus.
- 51 = 157
- 1517 4670 -
  - 43 alte parif. Linien = 97 franzof. Millimer nicht ganz genau.

#### b) Ellen: Maaße.

- I frankf. Elle = 23,085 oder ohngefahr 23.5 301 des frankf. Werkschuhs = 547,22 fran366, Millimeter = 242,58 alte parif. Linien.
- 1 frankf. brabant. Elle = 699,1 frangof. Mil-
- r frankf. parif. Stab = 1181,6 frangof. Dil-
- 1 achter parifer Stab = 526% alte parif. 210 nien = 1188/45 frangof. Millimeter.
- 1 franzos. Meter = 1,82742 oder beinahe 13 frankf. Ellen.

```
328 frankf. Eden = 631 frankf. Werkichub.
          br. El. = 14
                               Euen.
  II
 245
              = 313
      *parif. 6tb. = 95
  44
 113
              = = 244
  35 achte prf. St. = 76
 390 =
  29 frang. Meter =
                     53
                = 360
                           2 frankf. Ellen.
                           - brabant. Ellen.
  42 frff. prif. St. = 71
 468 =
              · = 791
       c) Felb : und Balb : Maake.
           a) Rach ben Driginalen.
1 frankf. Ruthe Feldmaaß = 124 fekf. Wrkich.
                 Maldm. = 16
                                   · Wibich.
   1 = 15,86107 ober etwas über 15$
                                   - Brfich.
   8 frankf. Feld - Ruthen = 100
  36
            Wald-
                          = 571
  26
                                   - Fldruth.
                         = 33
 331
                          = 420
 78I
                          = 991
```

- b) Rach ber Einnahms in den hiefigen Flurbuchern.
- 1 Baldruthe = 1,267 Feld-Ruthen, und folge lich = 15,68375 ober 15ff frankf. Werkschuh.

397 frankf. Waldruthen = 503 frkf. Feldruthen.

# II.) Quabrat: ober Flachen: Maage. 1) Bus: Maage,

1 alter parif: Q. Kuß == 1,30415 oder über 13. Q. Schuh frankf. Werkmaaß.

1 franzof, Q. Meter = 9,47682 oder beinahe 9% alte parif. Q. Jus = 12,35914 oder über 12% Q. Schuh, frankf. Werkmaaß.

23 alte parif. Q. Fus = 30Q. Sch. fref. Wfm. 217 = 283 3 franzof, Q. Meter = 37Q. 39 = 482 2 = 19 alte parif. Q. Fus. 151 = 1431

# 2) Felb: und Walb: Maaße. 2) Rach ben Originalen.

1 Q. Ruthe frankf. Feldm. = 156% Q. Schuh frankf, Werkmaaß.

1 Q. Ruthe frankf. Waldm. = 256 Q. Schuh frankf. Waldm. = 251/5734 ober gut 251% Q. Sch. frankf. Werkm. = 1/61007 Q. Ruthen frankf. Feldmaaß.

1 franzos, Are = 100 franzos, Q. Meter = 7,90985, oder gut 719 Q. Ruthen frankf. Feldmaaß.

frankf. Morgen Feldm, = 160 Q. Ruthen frankf. Feldm. = sehr nahe 99% Q. Ruthen frankf. Waldm. = 20,22795 oder etwas über 20% franzos. Aren.

- i frankf. Morgen Waldm. = 160 Q. Ruthen frankf. Waldm. = 257,61115 oder 257½ Q. Ruthen frankf. Feldm. = 1,61007 oder über 1,856 frankf. Morgen Feldm. = 32,56841 oder beinahe 32‡ franzós. Aren.
- 64 Q. Ruthen Frankf. Feldmaaß 10000 Q. Schub Frankf. Werkmaaß.
  - 64 Q. Schuh der rotheiligen Ruthe = 100 Q. Schuh der 12½ theiligen Ruthe.
  - 59 Q. Ruth Frankf. Waldmaaß = 95 Q. Ruth Frankf. Feldmaaß.
- 159 Q. Ruth Franks. Waldm. 256 Q. Ruth Franks. Feldmaaß.
  - 59 frankf. Morg. Waldm. = 95 Morg. Feldm.
- 159 = = 256 •
- II Frangof. Aren = 87 Q. Ruthen Frf. Feldm.
- 122 = = = 965
- II = = = 54 = = Frf. Waldm.
- 149 = = = 732 = = =

### b) Rach ber Ginnahme ber hiefigen Flurbuchern.

- I Q. Ruthe Waldm. = 1,605289 oder über 1 \{ Q. Ruthen Feldm. = 250, 8264 oder beis nahe 250 \{ Q. Schuh Frankf. Werkm.
- I Morgen Baldmaaß = 1,605289 oder über 13 Morgen Feldmaaß.
- 38 Q. Ruthen Waldm. = 61 Q. Ruthen Feldm.
- 32 Morgen Baldm = 61 Morgen Felbm.
- 1021 = 1639

## HI. Rubifche ober Sohl: und Körper: Maage.

#### 1) Fußmaaße.

- 1 Frankf. Rubik Schuh = 0, 671447 oder etwas über & alte parif. Rubikfus.
- 1 alter parif. Aubikfuß = 1,489321 ober beis nahe 1 % Frankf. Rubikfchuh.
- 1 franzos. Rubikmeter = 29,1738645 alte paris. Rubikfuß = 1 franzos. Rilo Liter (oder 1000 Liter) = 1 franzos. Steve (Brennholzmaaß) = 43,44924 od. etwas über 43 & Frks. Rubiks.
- 47 alte parif. Kubikfus \_ 70 Frankf. Kubikf. 515 = 767 = 769 franzof. Kubikmeter = 2998 Frankf. Kubikf. 23 = 671 alte parif. Kubik.
  - 2) Betrant: und Betreibe : Maafe.
- 1 Gescheid (beren 64 ein Malter sind) = 1,002336 ober 13000 alte Maak (beren 80 eine Ohm sind.)

Anmerfung. Die alte Maas ift die Einheit des alten oder Sauptmaases zu flußigen Dingen, und nach ihr ist die Fas-Aiche eingerichtet. Sochstwahrscheinlich ist ursprunglich auch von ihr das Gescheid hergenommen. —

Man pflegt i Ohm ober 80 alte Maas = 90 neue Maas (die auch Schent = ober Zapfmaas genannt werden) zu rechnen. — Die alte Maas halt 122,441712, die neue Maas 109,813326

biefige toun. Loth reines Regenwaffer bei 4-5 Grade ber Barme nach Reaumur's Thermometer. Demnach ift die alte Maas 11 & Procent großer, als

Die neue.

Rach herrn E. Bugge's, Professors und Jufigraths (gu Reppenhagen) Reife nach Paris in ben Jahren 1798. und 99., aus bem Danifden überfest von J. R. Tilemann, Roppenhagen 1801. in Octav, Seite 573. wiegt in ber Luft, bei 5 Graben Marme nad Reaumur's Thermometer.

1 parif. Rubitfus deftifirt. Waffer8 644413 1 franzos. (provisor) Liter Destilten Baffers 18816,6

I frangof. Liter ( Die Ginheit Des Sohlmaafes ju fiuffigen und ju trodinen Sadben) = Rub. Decimeter = 50,41243 alte parif. Rubifzon = 2,487711 oder beinahe 11 Schoppen, Deren 4 eine franff. neue Dags machen, = 0,5564839 pder gut & frankf. Befcheid.

I frangbf. Deciliter = febr nabe & Schoppen

der frankf. neuen Daaß.

I frangof, Bettpliter = 62,19279 ober beinahe 625 frankf, neue Maaß = 55,77836 ober etwas über 55% frankf, alte Maaß = 55,64839 oder beinahe 553 frauff. Befcheid. 1 alte parif. Pinte = 6,95 alte parif. Rubif-

jou = 0,5792124 oder beinahe 3 frankf. neue Maaß = 0,5194737 oder beinahe 13 franff. alte Maaß.

- 1 parif. Bolsseau (Scheffel) = 655,8 alte parif. Rubifzoll = 7,239128 ober 711 frankf. Gefcheid.
- 1 frankf. Gescheid = 1,796997 oder beinahe 14 franzos. Liter = 90,59102 oder 9013 alte paris. Kubikzou.
- 1 frankf. Malter pder Achtel = 64 frankf. Geicheid = 1,150078 oder gut 123 franzof.
  Hektoliter = 115,0078 oder gut 115 franzof.
  Liter = 5797% alte parif. Rubikzoft.
- 1 frankf. alte Maaß = 1,79281 oder etwas über 1123 franzos. Liter = 90,37994 oder sehr nahe 9013 alte paris. Rubikzou.
- 1 frankf. neue Maaß = 1,607903 oder über 13 franzof. Liter = 81,05834 oder 81140 alte parif. Rubikzoa.
- 1 frankf. Ohm \_ 80 alte Maaß = 1,434248 ober etwaß über 133 franzof. Hektoliter = 143,4248 oder beinahe 1433 franzof. Liter = 72303 alte parif. Rubikzou.
- 5 frankf. Gefcheid = 9 frangof. Liter.
- 133 = = = 239
- 20 frankf. Malter = 23 Hectoliter.
- 633 = = = 728 =
  - 29 frankf. alte Maaß = 52 = Liter.
- 473 = = = 848 =
- 51 frankf.neueMaaß= 82 Liter.
- 329 = = = 529
  - 23 frankf. Ohm = 33 Hectoliter.
- 327 = = 469 . .

#### 3) Baumöl = Maaß.

11 alte Maaß = 38 16.

#### 4) Kalt : Maaß.

Das frankfurter Kalkmaaß oder die Kalksbutte son nach einer Bauamts Berordnung vom 24. Mai 1784. I franks. Schuh und 8 Zoll (Duodez Werkmaaß) hoch sen, und oben 2 Schuh 4 Zoll, unten aber 2 Schuh im Durchschnitt (oder Durchsmesser) haben. Folglich enthält die gestrichene Butte (sie wird aber gehäuft) 625 franks. Kubikschuh.

#### 5) Kohlen . Maaß.

Das eiserne kafichformige Rohlenmaas vom Jahr 1744. über welches die Rohlenbutte verfertiget wird, hat:

Die fenfrechte Sohe im Durchschnitt

20,461 oder fast 201

frankf.

Boa

Duodes.

den obern Durchmeffer im Durchschnitt

24,462 oder fast 241

den untern Durchmeffer im Durchfchnitt Bertmaaß.

22,909 oder fast 23

Mithin enthalt die gestrichene Butte (Die aber gehauft wird) ziemlich genau 5% frankf. Rubikschub.

#### 6) Brennholz = Maaße.

Der frankfurter Steden ist im Lichten 3,551 frankf. Schuh hoch, und eben so breit, und Die gewöhnliche Scheitholielänge ist 3 Schuh. Folglich enthalt derselbe 37,8288 oder beinahe 37% frankf. Rubikschuh. Zwei Steden sind i Gilbert (Guldwert) Anmerkung. Jedem frankfurter Steden holz werden, wenn am Main gemessen wird, 7, im Magazin aber nur 2 Scheiter noch zugegeben, unter der Benennung Auflegscheiter. Bon jenen 7 Scheitern wird I am Thor abgegeben, von den 2 Scheitern aber nichts.

Der fogenannte Mainger Steden, welcher bier in gewissen Fallen auch gebrauchlich ift, foll (Das ift fein bestimmtes Maaß) im Lichten 41 Schub frankf. Werkmaag hoch und eben fo breit, und bie Scheitholz = Lange 4 Schuh fenn. Mithin enthalt Diefer Steden &r frankf. Rubiffchuh; und es find demnach 7 Mainger Steden = 15 frankfurter Stelfen (feine Auflegicheiter mit eingerechnet). - Dem Mainter Steden - mit welchem blos am Main aemeffen wird - werben nur 2 Auflegicheiter noch zugegeben, und davon wird am Thor abgegeben: Der frankfurter Steden enthalt mit ben 7 Auftegscheitern gewöhnlich 70 bis 80 Scheiter, je nachdem Dieselben bider ober bunner find. Rimmt man nun im Durchschmitt 75 Scheiter an, und gieht bie 7 Auflegscheiter bavon ab; fo geben eigentlich in ben Steden 68 Scheiter, und Diefe betragen benn 37,8288 frankf. Rubikschub.

Nimmt man ferner nur schlechthin an, auf den franklurter Steden werden auch nur 2 Auflegscheiter gerechnet, wie auf den Mainzer Steden; fo geben von 75 Scheitern, in welchen sich 2 Auflegscheiter

befinden, 73 in den Steden. Und rechnet man jest: 68 Scheiter thun 37,8288 frankf. Rubikschuh, was 73 Scheiter? so erhalt man zur Antwort: 40,59 frankf. Kubikschuh \*), und also ungesahr die Halfte von jenen 81 frankf. Rubikschuh, die der Mainzer Steden enthalt. Mithin sind in diesem. Falle ohngefahr 2 frankf. Steden = 1 Mainzer Steden.

Das frankfurter Rlafter ist 6 frankf. Werkschuh hoch, eben so breit, und die Scheitholp Länge 3 Schuh. Folglich enthält es 108 frankf. Rubikschuh. Es sind:

7 frankf. Klaster = 10 frankf. Gilbert ohne die Auflegscheiter:

451 frankf. Klaster = 600 = = = = = = 4 frankf. Mainzer Steden,

Das Frankfurter Brennholz: Maaß mit bem Französischen verglichen.

1 franzos. Stere = 1 franzos. Kubikmeter = 43,44924 oder etwas über 433 frankf. Rubikschuh.

<sup>\*)</sup> Das ift eben fo viel, ale wenn der frankf. Steden im Lichten 3 Souh 81 Boll boch und eben fo breit mare,

- 1 frankf. Rlafter = 2,485659 oder beinahe 21 franzof. Steven.
- 1 frankf. Mainzer Steden = 1,86424 oder etwas über 15 franzof. Steren.
- 59 frankf. Mainzer Steden = 110 frangof. Steren.
  35 frankfi Rafter = 87 frangof. Steren.
- 523 = = = 1300

#### IV. Gewichte.

- 1) Frantfurter Gewichte.
  - a) Mart, ober Gilbergewicht.
- 1 founische Mark = 16 Loth (jedes gu 4 Quint 4 Deniers) = 65536 Richtpfennige.

Seit dem Jahr 1762. ist dahier diesenige kollenische Mark eingeführt, welche von der silbernen kollischen Mark vom Jahr 1694. die sich in der Stadt Augsburg befindet, hergenommen ist. Sie ist etwas schwerer, als die Weiener köllnische Mark, deren 6 genau 5 Wiener Mark thun. Es erheuet soiche daraus, daß, wie sich unten näher zeigen wird, das französische (definitive) halbe Kilogram nur 140072 Richtpfennige der Frankfurter köllnischen Mark, aber 140112 Richtpfennige der Wiener köllnischen Mark wiegt, die ebenfalls in 65536 Richtpfennige eingetheilt wird. — Beim Prodiren des Silbers wird die könnische Mark in 16 koth a 18 Grän eingetheilt.

1 Pfund - 2 fonniche Mart - 32 loth.

#### b) Gold: Gewichte.

Unverarbeitetes Gold wird ebenfalls mit der köllnischen Mark gewogen. Beim Probiten bes Goldes wird sie in 24 Karat à 12 Gran eingetheilt. Wenn, wie es senn soll, 67 Ducaten genau eine köllnische Mark wiegen; so enthalt diese Mark, weil ein Ducat 60 Usse wiegen muß, 4020 solcher Asse. 71 Goldgulden sollen ebenfalls das Gewicht einer köllnischen Mark haben.

- I kölnische Mark = 66,942 Ducaten des Ducatengewichts = 69,4628 oder etwas über 69% Rronen des Rronengewichts, womit das verarbeitete Gold pflegt gewogen zu werden. Sowohl der einzelne Ducat, als auch die einzelne Rrone, wird in Halbe, Viertel, Actel u. s. f. eingetheilt.
- 1 Ducaten = Af = ohngefahr 1628 Richtpfennige.
- 82 Quint (beren 4 ein Loth Silbergewicht machen) = 89 Rronen bes Rronengewichts.
- 41 Loth Silbergewicht = 178 Kronen des Kronengewichts 2 Loth = 3 Kavat.

#### Diamanten: und Perlengewicht.

Das Diamanten = und Perlengewicht, ift nicht allein in jeder Stadt Deutschlands, sondern auch aller Orten in Europa gleich. Es wird nach Rasrat, oder nach ganzen, Iben, Itel, Istel, Intel und Letel Karat gerechnet; 71 solcher Karat einen sen

len z Loth founisch, z Karat aber 4% hou. Aß = 57% Richtpfennigtheile könnisch, und 148% Karat einer Pariser Once von 576 Grains wiegen.

Berhaltniß bes Golbes ju bem Gilber. ... Das Berhaltnif bes Golbes ju bem Gilber ift fo wie in ai.dern Landern, alfo auch in Deutschland m allen Beiten veranderlich gewefen. Im Jahre 1559. war das Gold ju dem Gilber wie 1 ju 11. 1,2. Im Jahr 1656, war es wie 1 34,14. 1,8. Im Jahr 1667. Da der Zinnische Suß eingeführt murde, feste man das Gold zu dem Silber wie I zu 13. 3,9. Anno 1690. nahmen verschiedene Stande Den Leipziger Fuß an, nach welchem bas Gold zu dem Silber ift mie I gu 15. 1,10. Diefer guß mur-De im Jahr 1738. jum Reichefuß angenommen. Der Conventionefuß der in Desterreich und Bayern schon 1753. eingesühret worden, hat das Berhaltniß zwischen Gold und Gilber wie I zu 14. 11,71 bestimmt. Mod lift in Deutsthland ber Berlineroder Graumannische Fuß von 1750. befannt, nach welchem fich das Gold ju dem Gilber verhalt wie 1; 4y 13. 4/5.

Behalt Des verarbeiteten Golbes und Gilbers.

In Frankreich wird das Silber ju eiff und einem halben Denier und 2 Gran Remedium veraubeitetz welches mit dem Remedium nach der kollnischen Mark 15 Loth zo Gran macht. In Dietz-II. und Riebetsachsen ist es zwolslätzig; in Augsbung Frankfurt und Regendburg dreizehnlätzig; in Jamburg hilb es 12 Loth 12 Gran, in Wing 14 Loth, in Roppenhagen 13 koth 6 Gran, in Spanien 9 Dineros, welche 10 Denieks 12 Gran französisch machen. In Genf ist dreierlei Silver, das mit Vem doppelten Zeichen des Goldarbeiters zu 10 Deniers französisch. In der ganzen Schweiz wird es zu 9 Deniers 18 Grane verarbeitet.

Der Sehalt bes verarbeiteten Goldes ift in Deutschland sehr verschieden. Gemeiniglich ist es von 18 bis 20 Karat. In Wien ist es von 22 Karat ohne Remedium; in Augsburg von 193 Natat; in der Schweiz von 18 Karat, in Spanker von 22 Karat und einem Biertel Remedium; in Frankeich von 22 Karat ohne Remedium. Jedoch den Goldarbeitern nachgelassen, es in Juwelen auch zu 18 Karaten zu verarbeiten.

#### c) Hausgewicht ber Kauffente ober Acamgewicht.

r Centmet = 108 Pf. Silbergewicht.

Man theilt diesen Centner auch in große Pfindein, und neput dieselben Großgewicht, jene 108 Pf. aber albdann Kleingewicht. Jedes der großen Pfunde beträgt also 34,56 oder etwas über 343 Loth Silbergewicht. Im Gooßkandel pflegen die Rausseite einander i pr. Cont. sur Gutgewicht zu vergüten, dergestätt, das der Berkünsermen Kauser jedesmal 100 Pfund nur su 99 ders

gloiden: Pfande Kerrechnet. Und auf viele Ars &-: hafte. Der Kaufet : 206: Pf. Gilbergewiche, 109 Tr folder Pfunde.

: 25 Pf. Großsentithet = 47 Pf. Aleingeweicht.

d) Stadtmaage = Gewichte.

r Centiter Spellerei-Gewicht = 109.18 Phillb Silbergewitht (befrimmer.)

1 Centner Speck-Glwicht = 1172% Pf. Silbergewicht (bestimmt.)

Jeder der beiden Centner hat 100 schwere Af. Ein schweres Pf. Specerei-Gewicht beträgt also 34, 98 oder etwas schr nabe 35, ein schweres Afund Speck-Gemicht aber 37, 62 oder beinabe 372 Loth Silbergewicht.

e) Gutergund Denmage : Bewicht.

T. Gentner Guleggemicht = 108 Af. Silbergemicht (bestimmt), wie bas Jausgewicht ber Laufeute.

r Gentier Heligewichtl = 1714% Pf. Editromicht (hestimimt), wie das Speckervicht in ber Stable maage. North world Das affeinfte. Gewicht pureliches ausgesprochen wird, ift & Cenenerall mart manie (h Nota. Das Gemicht ber ohnlaugft am Rranen am Main neu errichteten Bagge iff (beftimmt) 108 Alf. Silbergewicht per Centner. f) Wollwaaders Gewichtit de ri Pf. Wongewicht = 38,69 Loth Gilbergewicht. 43 252 Pf. Silbergewicht. 10 Anmerfang. E18 Pf. Wollgewicht werben ein Rleid genannt, Abimpassil G flog ; r. seint B) Bitten tho Lefto Beniffe 1 Pf. Butter- u. Fleischgewicht = 33 Loth Gilber-- if the factor of immitally things on the 32 Pf. Butter u. Fleischgewicht = 33 Pf. Silber-13 Ph. Spiderwicht = 14 Ph. Edicent gewicht. 50 Pf. Speckgewicht in ber Stadtwagge 57 = the stime will fine faite alle geiche interant. h) Fisch n Gewicht. Childed School die de de la contraction de la co · = = 32 (3)4. -- . 64 Advanti, 1914 5.1075 = 1010101 15.15; TOWN IN STREET OF THE PARTY OF r mailter mehl : 140 Pf. Gibergeir. (bestimmt). 

mannethung: DasiBmd. Bavicht iftigesige wohnliche Pf. von 32: Bothe Gilbergewicht.

k) Medicinal ober Apothefer Gewicht.

i Apotheter Pf. = 12 Ungen. 4 Unge = 8 Drachmen. 1 Drachme = 3 Strupel, 1 Efrupel = 20 Grane. 1 Unge Apothefer = Gemicht .= 2,03837, voer beinahe

21 Loth Cilbergewicht.

1 Apothefer Pf. = 24,46045 oder etwas über 2433 

26 Ungen Apothefergem. = , 53 Loth Cilbergewicht.

417, Pf. Gilbergewicht = 556 Pf. Apathetergew.

2) Reantolifde Gewichte.

a) Altes Parifer Gewicht.
1 Mart = 8 Ungen = 64 Gros = 4608 Grains.

-Beim Probiren des Goldes wird Diefe Mark in 24 Ratat & 32 Theile, beim Probiren Des Gilbers aber in 12 Deniers à 24 Brains eingetheilet. 1 Pf. Martgewicht = 2 (ber gebachten) Mart.

b) Reues Gewicht.

I Bramm ift Die Einheit Diefes Bewichts.

I: Defagramm = 10 Grammen.

1 heftogramm = 10 Defagr. = 100 Grammen.

1 Kilogramm = 10 heftogrammen = 100 Defagrammen = 1000 Grammen.

1 Myriagramm = 10 Rilogrammen = 100 Sefto-5. Igrammen = 1000 Defagrammen = 10000

-Grammen. -

- 1 Seanin = 10 Defagrantimen = 100 Centiguaminen == 1000 Milligrammen.
- I Decigrammen = 10 = 10 Centigrammen 100 =
- 2 Centigramm = 10 Decigrammen = 180 Grammen = 10 Milligrammen.
- 2 Milligramm = 15 Centigramm = 150 Decigramite = 150 Berigramite
  - c) Das alte und neue Gewicht gegen einander verglichen.
- I Gramm = 18,82715 oder beinahe 18} parifer Grains.
- 1 Derignamm = 1,882715 ober beinahe 13 parifer Grains.
- 1 Centigramm = 0,18827 ober etwas über 3 parif. Grains.
- 1 parif. Grain = 5,31148 ober beinahe 5% Centi-
- 1 parif. Unge = 30,59411 oder beinahe 301 Grammen.
- # parif. Mart \_\_ 2,447,529 ober etwas über 24 Settogrammen.
- 1 parif. Pf. Markgewicht = 4,895058 ober etwas über 43 Dektogrammen = beinahe 485 Kilo-grammi.
  - 162 Decigrammen = 305 parif Grains.
    61 parif. Grains = 324 Centigrammen.
- 143 Pf. Marigewicht = 286 Mari = 700 heltogr.
  - 162 · · · = 324 · .平793 ·

1301 Mark = 4408 Heftogrammen.
70 Kilogrammen = 143 Pf. Maekgewicht.
4408 = 5005 = 5

- d) Das Franksurter und bas Frangofische : Gewicht gegen einander verglichen.
- Ein französisches halbe Kilogramm oder 500 Grammen = 140072 = 1 Richtpfennige bes Orioginals der frankf. könnischen Mark = 34,19727 oder beinahe 34 frankf. Loth Silbergeibicht.
- rfrankf. kölin. Mark = 233,9368 ober 233}2 franzos. Grammen = 23,39368 ober beinahe 232 sranzos. Dekagrammen = 2,339368 ober etwas über 212 franzos. Hektogrammen = 2 Hekto=, 3 Deka=, 3 Grammen=, 9 Deci=, 3 Centi= und fast 7 Milligr. = 4404 fx paris. Grains.
- 1 frankf. Pf. Silbergewicht = 4,678737 ober ets was über 43 franzos. Hektogrammen = 4 Hekto = 6 Dekas 7 Grammen, 8 Decis und etwas über 7 Centigrammen = etwas über 33 franzosis. Rilogramm.
- 1 franks. Loth Silbergewicht = 14,62105 ober beis nabe 14\$ franzos. Brammen = 1,462103 ober etwas über 1& franzos. Defegramm.
- 1 frankf. Karat Goldprobe-Cewicht = 0,9747368 pber beinghe 13 franzos. Delagramm.

x Ducaten-ME = ohngefahr 5% frangof. Centis grammen.

Arone des frankf. Kronengewichts = 3,367799 oder febr nahe 323 franzos. Grammen.

r frankf. Centner von 108 Pf. Silbergewicht == 101,0607 oder etwas über 2013 kranzof. halbe Kilogrammen = 50,53035 Kilogrammen oder Myria= = 5 Hekto=1 3 Deka=1, 3 Deci= und 5 Centigrammen.

\* frankf. Centner von 109% Pf. Silbergewicht = 51,14444 oder etwas über 51½ französis. Kilosgrammen = 5,11444 oder etwas über 5% französi. Myriagrammen = 5 Myrias, 1 Kistos, 1 Hektos, 4 Dekas, 4 Grammen, 4 Decisund 4 Centigrammen.

I frankf. Apotheker-Pfund = 3,576375 ober etwas über 324 franzof. Hektogrammen.

uber 24% franzos. Defagrammen = 2 Defa-9 Grammen und etwas über 8 Decigrammen.

s frangosif. Mpriagramm = 21, 37329 oder beinabe 21% frankf. Pf. Silbergewicht.

frangof. Rilogramm = 2,137329 frankf. Pf. oder 2 Pf. und beinahe 42 Loth, Silbergewicht.

A franzos. Hettogramm = 6,839453 oder etwas über 65 frankf. Loth Silbergewicht = 3,355253, oder beinahe 333 frankf. Apotheker-Ungen.

s franzos. Dekagramm — 2,73578 ober etwas über 234 Quint des frankfurter Silbergewichts = 2,969298 oder etwas über 234 Kronen des

Ducaten am Gewichte.

1 franzos. Gramm 2 280er44 oder etwas über 280f Richtpfennige der frankf. kölln. Mark = ohngefahr 17%. Ducaten Affe. = etwas über 1.1% Opnier, deren 16 gin Loth frankf. Silbergewicht sind.

pfennige der frankf. kolln. Mark = ohngefahr 13 Ducaten Ag.

I frangof. Centigramm = etwas über 24 Richt= pfennige der framkf. konn. Mark.

alteb parif. Pf. Markgewicht = 33,47952 oder beinahe 3334 frankf. Loth Silbergewicht.

I alte paris. Mark = 16,73976 ober beinahe 1637 frankf. Loth Silbergewicht.

1 altes parif. Grain = 14,88 ober etwas über 14% Richtpfennige ber frankf. toun. Mark.

1 altes paris. Pf. Markgewicht = 33,47952 ober beinahe 3324 franks. Loth Silbergewicht

1 alte parif. Mark = 16,73976 oder beinahe 1637 frankf. Loth Silbergewicht.

1 altes parif. Gran = 14,88 ober etwas über 147 Richtpfennige ber frankf. konn. Mark.

19 frtf. Ct. i 108 Pf. Clbgw. = 96 frz. Myrgr.

132 = 667

70 = 109, = 358

900 = 4603

|             | •                  |           | 186            | <b>-</b>  |          |                          |
|-------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------------|
| 56 f        | rantf. tbl         | m. Mar    | f <b>=</b> = 1 | 31 f      | 136f. H  | tftogram.                |
| 221         |                    |           | ·= 5           | 17        | 병        | •                        |
| 26          | = Apol             | heter Pf. | =              | 93        | <b>.</b> | • • • •                  |
| 144         |                    | , , s     | = :            | 315       | •        |                          |
| 254         | # :                | · Unger   | 1 = 7          | 57        | - Defa   | grähmen                  |
|             | ranzbf. <b>R</b> i | logramn   |                |           | rff. Pf. | Glbgem.                  |
| 284         | =                  | £         |                | 607 ·     |          | 5                        |
| 139         | • .                | •         | Ė              | 400       | • •      | à 33 Loth Slbrgew.       |
| 441         | •                  | •         | =              | 914       | * *      | à 33 Loth<br>Sibrgens    |
| 56          | ¥                  |           | =              | <b>99</b> |          | 38,692th.<br>Slbrgem.    |
| 366         | •                  | Ą         | =              | 647       | (        | 38,69lth.<br>Sibgew.     |
| 29          | = halbe            | •         | =              | 31        |          | <b>5</b>                 |
| 801         | 5 4                | •         | =              | 856       | . =      | #                        |
| too         | - Hefti            | ogramme   | n =            | 684       | - Poth   | , <b>s</b>               |
| 137         | s                  | · s       | =              | 937       | •        | s                        |
| 77          | . Deka             | gramme    | n =            | 79        | - Rar    | at Gold=<br>robe Gew.    |
| 926         | •                  | •         | <u> </u>       | 950       |          | rat Golde<br>robe Gew.   |
| 33          | •                  | •         | .=             | 98        |          | ı des frff.<br>rdnengew. |
| 28 <b>8</b> |                    |           | =              | 677       | Krone    | n des frkf.<br>ronengew. |
| 22          |                    | <b>s</b>  |                | 63        |          | . ám Gew.                |
| 353         | -<br>S             | · · ·     | •              | 1011      |          |                          |
| 53          |                    |           |                |           |          | re des frf.              |

.

. •

721 frangel Granmen # 789 Demiers Des frf. Sibrgen. 16 frif. Golde und Clberr, Gran. \$70 fiff. Gald. und 469 Slbever. Gran. 22 55 frif. Duc. 20fe. Deeigranumen 32 - **4**76 377 Gentigrammen = 14 frff. Richtpfenn. 5 = 776 . Richtpfenn. 277 · 65 alte parif. Pf. Markgewicht = 68 frankf. Df. . Sibraem. = 792 frankf. Df. 757 Bibrgers. 68, frff. foun. 65 Marf. 792 frff. foun. Mart.

Bergleichung ber Frankfurter Maaße und Gewichte gegen einige andere.

- I Frankf. Gescheib (deren 64 ein Makter sind)

  = 1,014767. oder 1.74 Frankf. alte Maak
  (deren 80 eine Omn sind) = 91,71459 oder
  etwak über 91 franz. Lubiszoll = 1,819285
  oder beinahe 145 franzisch. Liter.
  - Branif: Mattet \_\_ 58691 73 parif. Kubiffoll == 116,4343 ober etwas über 1163 franz. Liter.
  - 1 Frang. Liter dig496664 ad. faft 33 Brif. Gefch.
    - 8 . Deftoliter 54,99664 ober 54 32

| *** <b># # # #</b>                                                                            | aff. Beidre                                                              | ib 20:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fransk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PORMAY 15:                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . (83:4) >=                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deciment of '                                                                                                                                |
| . 199. 12°                                                                                    | Malte                                                                    | er — 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eftoliter,                                                                                                                                   |
| . 645                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s '                                                                                                                                          |
| . பஞ்ச<br>சாரை <b>தெரி</b>                                                                    | effel in B                                                               | erlin = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7= Malte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r is Frankf.                                                                                                                                 |
| .317                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| Sh Web                                                                                        | en in W                                                                  | ien ===:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m en T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (a + c)                                                                                                                                      |
| 23I -                                                                                         |                                                                          | . I22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
| SUFOURDIN                                                                                     | Amehen in                                                                | <u> Birrburg</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = .44 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sim. in Frff.                                                                                                                                |
| . 964                                                                                         | R.                                                                       | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| to Sofe                                                                                       | rmeken in                                                                | Miribuea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | im. in Frif.                                                                                                                                 |
| . 112                                                                                         |                                                                          | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eichunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı grünben                                                                                                                                    |
| Aniheune<br>Ponheune                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| 77.                                                                                           | a) auj ku                                                                | permarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>August</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                                                                                                                          |
|                                                                                               | , , ,                                                                    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt                                                                                                                                    |
| and in                                                                                        |                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frankfurt                                                                                                                                    |
| 67 <b>M</b> al                                                                                | ter Korn in                                                              | amorbac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frankfurt<br>94 Malter.                                                                                                                      |
| 67 Mal<br>129 -                                                                               | ter Korn in                                                              | Amorbac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.<br>b = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankfurt 94 Malter. 181 31 Malter.                                                                                                          |
| 67 Mal<br>129 -                                                                               | ter Korn in                                                              | Amorbac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.<br>b = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankfurt 94 Malter. 181 31 Malter.                                                                                                          |
| 67 Mal<br>129 -<br>21 Mal<br>319 =                                                            | ter Korn in<br>ter Hafer                                                 | Amorbac<br>in Amorba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jn = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frankfurt<br>94 Malter.<br>181<br>31 Malter.<br>171                                                                                          |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319 =<br>99 Mal                                                    | ter Korn in<br>ter Hafer<br>ter Korn in                                  | Amorbac<br>in Amorba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt<br>94 Malter.<br>181<br>31 Malter.<br>171<br>119 Malter.                                                                           |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319<br>99 Mal                                                      | ter Korn in<br>ter Hafer<br>ter Korn in                                  | 1 Amorbac<br>in Amorba<br>Afchaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on<br>h = 1<br>rd = 1<br>burg = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frankfurt<br>94 Malter.<br>181 =<br>31 Malter.<br>171 =<br>119 Malter.<br>169 =                                                              |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319<br>99 Mal<br>307                                               | ter Korn in<br>ter Hafer<br>ter Korn in                                  | 1 Amorbacin Amorba<br>Midvaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of the state of th | Frankfurt 94 Malter. 181 ** 31 Malter. 171 ** 189 Malter. 169 ** 139 Malter.                                                                 |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319<br>99 Mal<br>307<br>2 Mal                                      | ter Korn in<br>ter Horn in<br>ter Korn in                                | 1 Amorbacin Amorba<br>Afdraffen<br>Michaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | of the state of th | Frankfurt  94 Malter. 181 31 Malter. 171 119 Malter. 169 13 Malter. 1399:11                                                                  |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319<br>99 Mal<br>307<br>2 Mal<br>219                               | ter Korn in<br>ter Hafer<br>ter Korn in<br>ter Safer in                  | Mmorbac<br>in Amorba<br>Afchaffen<br>Mchaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | burg = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt 94 Malter. 181 = 31 Malter. 171 = 19 Malter. 169 = 13 Malter. 129 : 1 = 14 Malter.                                                 |
| 67 Mali<br>129<br>21 Mali<br>319<br>99 Mali<br>307<br>2 Mali<br>219<br>59 Scha<br>106 Koun    | ter Korn in<br>ter Hafer<br>ter Korn in<br>ter Hafer in<br>iff in Aug    | i Amorbacin Amorba<br>Afchaffenl<br>Afchaffenl<br>Bourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | burg = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt 94 Malter. 181 = 31 Malter. 171 = 189 Malter. 189 Malter. 189 : 189 Malter. 189 : 189 Malter. 189 : 189 Malter.                    |
| 67 Mali<br>129<br>21 Mali<br>319<br>99 Mali<br>307<br>2 Mali<br>219<br>59 Scha<br>106 Kound   | ter Korn in<br>ter Horn in<br>ter Korn in<br>ter Hafer in<br>iff in Augh | Morbacin Amorba<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen<br>Michaffen | burg = 1 to burg = | Frankfurt  94 Malter. 181 31 Malter. 171 869 9 Malter. 129 13 Malter. 129 14 Malter. 129 15 Malter. 129 16 Malter. 129 16 Malter. 17 Malter. |
| 67 Mal<br>129<br>21 Mal<br>319<br>99 Mal<br>307<br>2 Mal<br>219<br>59 Scha<br>106 Koun<br>421 | ter Korn in<br>ter Horn in<br>ter Korn in<br>ter Hafer in<br>iff in Augh | in Amorbacin Affdhaffen<br>Affdhaffen<br>Michaffen<br>Bourg<br>in Bambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | burg = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frankfurt  94 Malter.  181 **  31 Malter.  171 **  169 **  34 Malter.  77 Malter.  34 Malter.  33 Malter.                                    |

:

| i differente di la                        | In Frankfurt       |
|-------------------------------------------|--------------------|
| .:43 Malter in Definftadt in              |                    |
| 130 = = 00 == = = = + = + = + = + = + = + | = 127 = 32         |
| . 39: Malter in Zuld 30 1 1               |                    |
| 191                                       | = 289              |
| . 137 Mafter in Handu 🚶 🗀 🖂               | 二、39 Malter.       |
| 537                                       |                    |
| .::33.: Bierpsel in heidiberg 11: 37.1.   | == 22. Simmer.     |
| 137 = 1, ) z = n = 1                      | = 131 son          |
| . 68 Korn Simmer in hellbronn             | # 47 Simmer.       |
| 285, 4 5 7, 5 27, 5 3 5 5                 | 391 = 192          |
| . 22 Pafer Simmer, In Peiliepun           | m 19 Simper.       |
| 859 = 402 3 3 4 4 4                       | = 742 · I          |
| 7 Malter Korn in Kipingen                 | = 11 Malter.       |
| 💶 🗷 🕽 นางเการ 👵 หรือภาษาโกค 🖔 ว           | 🚈 godistlani 🕏 🗀   |
| 48 Malter hafer in Rigingen               | = 115 Molter.      |
| 235 mil 200 - 18 18 10 101                | ⇒ 563. A           |
| to matter in mains                        | === 15 (F)         |
| 99 mas in Mergentheim                     | F . 74 13 8 1 . 12 |
| 4. Mas in Mergentheim                     | = 7Simmer.         |
| 490 mm                                    | = 38191 7          |
| 73 Simmer, in Miltenberg.                 | = 49Simmer.        |
| Harry Carles                              | = 296              |
| : 22 Kprn-Simmer in Murnberg              | = 61 Malter        |
| Biftinia but innie i. f                   | = 865              |
| 17 Pafer = Megen in Rurnberg :            | = 88 Matter.       |
| 374 month. 18 4. 25 - 58. 18 1            | = 383 3            |
| 40 Malter Lorgrain Ochsenfurt             | = 61 Malter.       |
| 359amichijas Co. P. C. Pringers           |                    |

.

3

•

| W. T.                                     |                                                                                                        | In Frankfurt                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| . <b>41</b> . :                           | Matter Dafer in Dibfinfur!                                                                             | == 96 Matner.                                                    |
| 281                                       |                                                                                                        | <b>==</b> 658 <b>→</b> .:                                        |
| • <b>27</b> .                             | Malter Rorn in Schweinfürt                                                                             | = 46. Water.                                                     |
| 91 :                                      |                                                                                                        |                                                                  |
| 34. <b>9</b> .                            | Matter Safer in Schweinfor                                                                             | t 🕁 23 <b>M</b> alter.                                           |
| <b>3</b> 55                               |                                                                                                        | = 907: = :                                                       |
| .: <b>6</b> 4                             | Morn - Malter in Wertheim                                                                              | # 87 Matter:                                                     |
|                                           | di de de                                                                                               | = 647 = :                                                        |
| "RG                                       | haferaMalter in Bertheim                                                                               | = 107 Matter.                                                    |
| 391                                       | - ·                                                                                                    | = 747 =                                                          |
| , rec                                     | Scheffel im Würtendbergischer                                                                          | nm: 23 Malter.                                                   |
|                                           |                                                                                                        | ± 259: · :                                                       |
|                                           |                                                                                                        |                                                                  |
| <b>E</b> in                               | theilung ber Fruchunaaße                                                                               | genanuter Ortz.:                                                 |
| <b>A</b> in o<br>1<br>2<br>21 fd          | rbach, t Malter Korn ±<br>ner; x Malter Hafer = 8<br>Keded Simmer hat 4 Meter<br>affenburg, 1 Malter ! | 4 8 Korn Sims<br>Hafer Simmer.<br>144 Biertes.<br>Korn — 8 Korns |
| 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | Maaß; ein Malter Hafer 🖰<br>Malter (Korn und Hafer)                                                    | -18 Hafer Madh                                                   |
|                                           | Maak, 1 Maak 4 Sed                                                                                     | (1) 11 · 化 · 比                                                   |
|                                           | sburg, 1 Schaff = 8 Met                                                                                | zen — 32 Bierling:                                               |
| aug<br>of                                 | nberg, Das Korn-Simm                                                                                   | er, mie duch das                                                 |
|                                           | Pafer-Simmer hat 4 Meh                                                                                 | en øder Bierte s                                                 |
| Dar                                       | mftabt, i Matter = 4                                                                                   | Simmer — 18                                                      |
|                                           | Rumpf = 54 Befahrib (D                                                                                 | almitati i Bénd                                                  |
|                                           | nim und Gernsheineführen                                                                               | Bormfet Maak                                                     |

Srentfurt, 2 Wohler - 4 Simmer - 8 Mer ften = 16 Sechter = 64 Befcheib. Tulb, I Dalter oder Biertel 8 Maag, I Mach = 4 Megen. Dangu, wie Frankfurt. Beibelberg, i Malter Korn = 4 Riernfel = 8 Simmer; I Malter Safer = 41 Biernfel = 9 Simmer. Beilbronn, I Malter Rorn = 8 Rorn Cimmer, 1 Malter Safer = 8 Safer Simmer. Jebes Simmer hat 4 Impfet & 4 Biertel. Ritingen, 8 Rorn : wie auch 8 Safer-Megen, beißen & Malter. . Rien genberg führt Schweinfurter Maab ... Rain be I Malter = 4 Diernfet = 16 Rumpf : 64 Bescheid. Dannbeim führt beibelbenger Dab. Darthreit fichet Ochsenfurter Daas. Rergentheim, 1 Korn-Molter = 8 Male; 1 Safer-Malter 12 folder Mafe, 1 Mas. = 4 Biertel & & Dang. Miltenberga i Korn-Malten zu 8 Simmer. A Safer Malter 12 folder Simmer, 1. Simmer = AMegen à 4 Biertel. Rurnberg, I Rorn-Simmer = 16 Rorn. De Ben, I Dafer-Simmer I 39 Dafer-Megen. Das Ruryberger Mags ift auch das gebráuchliche in Ansback) Schfenfurt, 8 Rorn-, wie auch & Safer-Me-, Ben, beißen I Malter. dimeinfürt, 8 Kom,, wie auch & Onfer-Mosen, beißen z Malter.

| Bertheith? 8 Rorne, wie auch 8! SuferiSime<br>mer, heißen r'Matter,                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birremberg, 1 Scheffel = 78 Simri = 32<br>Bierling oder Megen = 128 Edle.                  |
| Mur; burg, 1 Korn Malter = 8 Korn Meben; - 1 hafer Malter = 12 hafer Megen.                |
| Bergleichung bes Handelsgewichts ber vor:                                                  |
| pfundgewicht, und gegen bas Frankfürter Dfundgewicht, und gegen fich untereingnber.        |
| Frankf, Pf. Gewicht                                                                        |
| s Archangel 17                                                                             |
| Amsterdam                                                                                  |
| - ditte flein Gewicht Unich iong - 4 4 2 Bareelong - 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| - Bafel 1 :1 1044                                                                          |
| Bergamo schwer Gewicht 174 ditto leicht Gewicht                                            |
| Bologna 773                                                                                |
| Braunfdweig will and kart foo                                                              |
| Bretlau & Breit & Bog & 863                                                                |
| r Duintaf Cadik (1905) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                              |
| 1 Cantara Confrantinopel                                                                   |

| 1117, or 3                                   | we person and the       | Frank    | f. 90f. | <b>3</b> | wicht           |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|-----------------|
| 100 Pf.                                      | in Coppenhagen .        | •        | •       |          | 1064            |
|                                              | = Danzig                | •        | •       |          | 931             |
|                                              | s Florenz               |          |         |          | 72 <del>3</del> |
|                                              | . Genua alt Gewicht     |          |         |          | 693             |
| <u> </u>                                     | . Genf groß Gewicht     | t        |         |          | 1173            |
| <del></del>                                  | . ditta flein Gewich    | <b>t</b> | •       | :        | 983             |
| · <del>-</del> <del>-</del>                  | = .Hamburg ,            | • '      | •       |          | 103             |
| <del></del>                                  | = .Leipzig              |          |         |          | 100             |
| <del></del>                                  | . Lissahon .            |          |         |          | 983             |
| <u></u>                                      | · Livorno               |          | •       |          | 75              |
| ·                                            | . London                |          |         | •        | 97 <del>.</del> |
| <u></u>                                      | . Lyon Stadtgemicht     |          |         | •        | 91 <b>%</b>     |
| <u> </u>                                     | . ditto Seidengewich    | t        |         | •        | 98 <del>5</del> |
| <del>, _ ,</del>                             | = ditto Markgewicht     | •        |         | •        | 105             |
|                                              | s ditto Kilogramo       | •        | •       | •        | 220}            |
|                                              | - Madrid                | ••       | •       | •        | 981             |
| <del>-</del> -                               | = Marfeille Tafelgem    | id)t     | •       | •.       | 863             |
| .— —                                         | . Milano peso Gross     |          |         |          | 1613            |
| ·—, —                                        | e ditco peso Sotti      | lo       | •       | •        | 69              |
|                                              | s Neapolis :            | •        | •       | •        | 91              |
| ; <del></del>                                | Durnberg :              | . •      | •       |          | 109}            |
|                                              | • Prag                  | •        | •       |          | 110             |
|                                              | * - Rom peso Groso      | • •      | • '     |          | 78              |
| <b>-</b> -                                   | = 'Straljund :          | •        | •       |          | 1043            |
| <b></b> ⁺ <b>-</b> -                         | s Turm : :              | : .      | •       | •        | 79≸             |
| <u>.                                    </u> | : Benedig fchwer Ge     | midt     |         |          | 102             |
|                                              | z ditto leicht Gen      | vidit    |         | :        | 645             |
| <u> </u>                                     | = ·Wien                 | •        | -       |          | 120             |
|                                              | - · Zurich schwer Gewi  |          | •       |          | 1124            |
| , <b>~</b>                                   | = . ditto leicht Gewich |          | •.      | •        | 100             |
| ш.                                           | • •                     | 93       |         |          |                 |

#### Bergleichung bes Ellenmaaßes ber vornehmsten Derter gegen bas Frankfurter Ellenmaaß, und gegen sich untereinander.

| und gegen               | ישיון      | niner |     |     |            |       |
|-------------------------|------------|-------|-----|-----|------------|-------|
| 100 auflandif. Ellen gl | eidyen     | t     |     | Fra | nŧf.       | Ellen |
| Amfterdam Euenvim.      |            | •     | •   |     | ٠          | 132   |
| Ancona Bracci .         | •          |       | •   | •   | ٠          | 120   |
| Antwerpen Ellen         | •          | •     |     | •   | ٠          | 1275  |
| Archangel Archinen      | •          | •     | V   | •   |            | 133\$ |
| Augsburg flein Ellen    |            | •     | •   |     |            | 100   |
| Basel . — —             |            | •     | •   | • • | ٠.         | 1013  |
| Bergamo Bracci          |            | •     |     | . • |            | 1213  |
| ditto in Seibe          | •          | •     | •   |     | 3          | 1142  |
| Berlin Ellen .          |            | •     |     |     | <u>.</u> . | 1235  |
| Braunschweig Ellen      |            | •     | •   |     | - ·        | 1053  |
| Bremen in Wolle Et      | Ten        |       | •   |     | •          | 120}  |
| ditto in Seibe          |            | •     |     | •   |            | 107   |
| Breslau Ellen .         | •          |       | • . | •   |            | 107   |
| ditto Schlesische       | Ellen      |       | •   |     | •          | 102}  |
| Cadix Baras .           | •          |       | • • | . • | •          | 1573  |
| Coun fleine Ellen       | :          | ٠.    | • . | •   |            | 107   |
| Constantinopel fleine   | <b>Dif</b> |       |     |     | •          | 1203  |
| ditto fleine            |            | •     |     |     |            | 1241  |
| Coppenhagen Ellen       | Ψ···       |       |     | •   |            | 140}  |
| Danzig Ellen            | •          | :     |     |     |            | 106   |
| Genf -                  |            |       |     |     | •          | 211基  |
| Genua Palmi .           | •          | •     | ·   |     | •          | 461   |
| Hamburg Ellen .         | •          |       | •   |     |            | 107.  |
| Leipzig — .             | •          | •     |     |     |            | 106   |
| Liffabon Baras .        | •          | •     | •   | •   | •          | 200   |
| ditto Cavidos           | •          | •     | •   | •   | •          |       |
| attro Environ           | •          | •     | •   | •   | ٠          | 122   |

| 100 auslandif. Ellen gleiche                                                                                                                                                                                                                            | n    |   | Fr | anŧf. | Eden             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|-------|------------------|--|
| Livorno Bracci                                                                                                                                                                                                                                          | •    | • | •  | •     | 110              |  |
| London Pards                                                                                                                                                                                                                                            | •    | • | •  | •     | 169 <del>፤</del> |  |
| Lübek Ellen                                                                                                                                                                                                                                             | •    | • | •  | ٠     | 1074             |  |
| Madrit Baras                                                                                                                                                                                                                                            | •    | • | •  | ٠     | 1573             |  |
| Marseille Cannes .                                                                                                                                                                                                                                      | •    | • | •  | ٠.    | 373₹             |  |
| Milano Bracci                                                                                                                                                                                                                                           | •    | • | •  | •     | 126              |  |
| ditto in Seide Bracci                                                                                                                                                                                                                                   | •    | • | •  |       | 100              |  |
| Reapoli Cannes .                                                                                                                                                                                                                                        | •    | • | •  | ,•    | 3923.            |  |
| Rurnberg Ellen .                                                                                                                                                                                                                                        | •    | • | •  | •     | 123              |  |
| Paris Aunes                                                                                                                                                                                                                                             | · •. | • | •  | •     | 2085             |  |
| ditto Metres                                                                                                                                                                                                                                            | •    | • | •  | •     | 120              |  |
| Prag Ellen                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • | •  |       | 110              |  |
| Strasburg Ellen .                                                                                                                                                                                                                                       | *    | • | •  | •     | 100              |  |
| Turin Rasi                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • | •  | •     | 1125             |  |
| Benedig Seiden Ellen                                                                                                                                                                                                                                    |      | • | •  | •     | 1181             |  |
| ditto Wollen —                                                                                                                                                                                                                                          | •    | ٠ | •  | ,     | 127              |  |
| Wien Ellen                                                                                                                                                                                                                                              | ٠    | • | •  | •     | 145              |  |
| 3úrid) —                                                                                                                                                                                                                                                | •    | • | •  | . •   | 112              |  |
| Im Practischen vergleicht man überhaupt:  7 französ. Staab mit 12 Brabanter Ellen.  7 — mit 9 englischen Vard.  1 — mit 2½ franksurter Ellen.  4 Brabanter Ellen mit 5 franksurter —  4 — mit 3 englischen Vard.  3 engl. Vard mit 5 franksurter Ellen. |      |   |    |       |                  |  |

1.

### S. 3. Mungen der Stadt.

Die Stadtmunze (Munzhaus) findet man in der sogenannten Munzgasse dem Carmeliterkloster gegenüber. Man findet zu diesem Geschäfte eine vollfommen schöne Einrichtung, und woselbst alle Sorten Conventionsmunzen von der Stadt geprägt werden. — Der zeitige Munzmeister und andere dazu gehörige Personen wohnen darinnen.

Die alteften Mungen, welche bie Stadt grantfurt bat pragen laffen, find die Turnofen, auf denen gemeiniglich der granffurter Adler mit der Ueberfchrift : Turonus Frankofortenfis gepragt gemefen Sie haben ihren Ramen von der Stadt Tours in Frankreich, wo fie aufgekommen find, beren bagumalen Acht Stud einen Golbqulben betrugen. Unter ben beutschen Stabten war gruntfurt die erste Stadt , wo fie gepragt wurden. Die Beller, welche in Schwabifth Sall aufgefommen fenn und davon ben Ramen erhalten haben follen, find dahier in folder Menge geprägt worden, daß por mehreren Jahrhunderten feine gemeinere noch gangbare Dunge, ale biefe, gemefen ift. In ben Stiftung Raufbriefen und Contracten ber alteren Beiten, wird feine andere Munge als Beller gedacht, fie wurden darinnen gewöhnlich nicht nach der Babl, fondern nach bem Gewicht, als 3. B. nach Talenten, Pfund genannt. Sundert und Achtzig folder Beller machten ein Pfund aus; ein Pfund heller betrug

3 Gulben, und fechzig Beller einen Gulben. Der Berth der heller aber fiel von Zeit ju Beit, bis beren endlich 128 einen Gulben gegolten baben. Sie bielten alfo fo viel, als dermalen bie Rreuger, welche felbft von ben Bellern ihren Urfbrung haben ; benn auf den hellern war gewöhnlich ein Kreuz geprägt, welche erft Rreuzheller, bernach aber Rrenger genannt, und besaleichen babier in Menge geschlagen wurden. - Die Schillinge maren in ben vorigen Beiten febr in Gebrauch, zwanzig machten ein Pfund, und ein folder Schilling 12 heller aus. Die Gulben wurden hier auch gemungt und eingeführt, und wurden dermaßen gangbar; bag, ebe Ducaten und größere Gilbermungen auffamen, Die Sandlung Das bei getrieben, und Wechsel und andere Berfchreis burgen gemeiniglich nach Gulben gestellet maren t fie murden von dem Gold, fo dazu genommen murbe, Gulden genannt. Im Jahr 1350 war ber Werth eines Goldaulden ein Rrankf. Pfund Beller, nach und nach aber fliegen fie im Werth, fo bald bie Cilbermungen an innerem Gehalt vermehrt murben. In alten Urfunden findet man baufig : Bulben Rranffurter Behrung, worunter jederzeit, wie Orth in feinen Unmerkungen über Die Rrants furter Reformation Thl. 1. pag. 613 bemerkt, Diese Goldgulden verftanden werden.

Meuere wirklich geprägte Mungen ber Stadt find;

In Gold. Ducaten nach bem Reichsfuß.

In Gilber.

Rach dem Convent. Fuß ausgepragte Sorten, nemlich:

Sanze, halbe und Biertel Speciesthaler zu 2fl. 1 fl. und 30 fr. Courant, oder 22 fl., 11 fl. u. 36 fr. Munze.

Sanze, halbe und Viertel Kopfstude zu 20, 10 und 5 fr. Courent, oder 24, 12 u. 6 fr. Munze. Kreuzerstude.

In Rupfer.

2 und i Beller : Stude.

Frankfurt rechnet gewöhnlich entweder nach Reichsthaler zu 90 Rreuzer à 4 Pfenige.

Der Werth dieser Rechnungsmunzen wird ents weder in Courent oder in Mungvaluta bestimmt.

Couren tvaluta ift der Convent. 20 Gulbenfuß, die foan. Mark fein Silber zu 13% Rthlr. In diefer Baluta sollen nach Berordnung vom 3. Febr. 1766 bezahlt werden:

- a) Aue offentliche Abgaben bei hiefigen Stadtamtern.
- b) Alle Capitalanlagen.
- c) Aue Wechselzahlungen.
- d) Alle Capitalia, welche feit dem 14. Merz 1765. ohne befondere Bestimmung der Rudzahlungs= art ausgeliehen worden; endlich:
- e) Alle vom 1. Jun. 1765. herkomende Schulden. Mungvaluta ift der Courent. 20 Guldenfuß, die tolln. Mart fein Silber ju 16 Rthle.

welche nach gedachter, Berordnung im gemeinen Sandel und bei Waarenzahlungen zugelassen ist. Bei gewissen Stadtabgaben wird auch nach dem 22 Guldenfuß bezahlt.

#### Bon fremben Mungforten.

Diese sollen, nach einer Berordnung des Oberrheinischen Kreises vom 15. May 1786. folgende in den Oberrheinischen Kreistlanden nach dem 20 und 24 Guldenfuß gelten.

#### Golbforten,

Chur : Rölnische, Bapersche, Dessische, Anspachische, Fuldaische und Würtembergische ganze, halbe und viertels Carolinen, Churbapersche Maxs d'or. Dergleichen halbe oder Reichsgesemäßige Goldgulden. Souverainsd'or ganze und halbe. Pollwichtige Raiserl. und andere nach wahrem Geshalt gleiche Reichsducaten. Königl. Preuss. und Bürcher dergl. R. K. Kremniger Ducaten. Braunsschweigische, Houlandische, Pabstliche und Russische Ducaten. — Königl. Preuss. Friedrichsd'or, und Hossen: Casselische alte Louisd'or. — Königl. Franzzis. alte Louisd'or Louis XIV. Dergl. altere Schildlouisd'or, auch halbe und viertel.

Dergl. von 1785. u. 1786. und folgenden Jahren. Konigl. Spanische 4fache Pistolen, wie auch tergleichen 2fache und einsache.

Nota. Wenn am Gewicht dieser Goldsorten hochstens 2 Up fehlen, so werden sie zwar darum nicht ausser Cours gesetzt, es muß aber jedes fehlende Up, nach Waaßgabe des Ducatenwerthst auf folgende Art vergütet werden; als:

Bei ben Ducaten und Couverains ..

| Carolinen und Mard'or 4-                          |
|---------------------------------------------------|
| Louisd'ormungen 42                                |
| Steigt dagegen der Gewichtabgang Diefer Gor-      |
| ten über 2 Af, fo werden folche nicht allein gang |
| außer Cours gesett, fondern man muß auch bei      |
| ihrer Einlieferung in Die Mungftadte, auffer ben  |
| mangelnden MB, noch folgenden Munglohn für je-    |
| bes Stud bezahlen; als:                           |

| Für | einen       | Ducaten 4fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -   |             | Carolinen 7—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| —.  |             | Mard'or 5—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     |             | alte Louisd'or 6—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     | _           | Souverained'or 9 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| _   | <u> </u>    | halben desgleichen 42-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| -   | <del></del> | Schild- oder Sonnenlouisd'or 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     |             | and the second s |  |

#### Gilberforten.

Alle in Schrot und Korn gerechte Convent. Thaler und halbe bergleichen.

Die St. Galler ganzen und halben Thaler, welche bekanntlich den achten Gehalt nicht haben, bleiben ganzlich außer Cours gesetzt.

Alle viertel Thaler oder Convent. halbe Gulben. Alle Convent. Ropfstude, wovon jedoch die Graft. Montfortischen von 1761. und 62. ausgeschlossen und verrufen bleiben. Alle halbe Ropfstude. Alle Viertel dergl. oder 5 fr. Stude, welche mit der Feile justirt sind. — Alle übrigen al marcoausgemungten, sind und bleiben ganzlich verrufen.

Ade von Mapny, Trier, Pfaly, heffen=Darms ftadt und ber Reichoftadt Frankfurt Conventionsmaßig ausgeprägte i fr. Etude: - Aeltere Kaiferl. und vormals gerechte Reichsspeciesthaler, wenn solche das Gewicht haben. Salbe dergl. oder Gulden, auch Biertel dergl. — Königl. französ. Laubthaler von 1726. bis zu den Zeiten von Ludwig dem XVI

Wornach also die ehedem und vor gedachter Berordnung vom 15. Man 1786, auhier als Wecheltzahlung bekannt gewesenen sehr gangbaren

Carolinen, von 95 fl. Cour. und 11 fl. Munge, auf 92 fl. Cour. und 113 fl. Munge erhöhet werden, dagegen

die altere franzof. Childlouisd'or, nebst den franzof. Laubthalern (4 Stud auf den Schildlouisd'or) welche sonst den Carolinen gleich galten, nur auf 9. fl. Cour. und 12 fl. Munze für den Schildlouisd'or, und auf 2. fl. Cour. und 2. fl. Munze für den Laubthaler gesezzet worden sind.

Seit ohngefahr 16 bis 18 Jahren fangen einige Silbenforten im deutschen Reich an, setten zu werden, worunter besonders die ganze, halbe und viertel Species (Conventions-) Thaler zu rechnen sind. Dagegen siehet man beinahe an groben Munzsforten größtentheils nur die Brabander oder sogenannte Niederlander Thaler, deren einer um 2 fl. 42 fr. im 24 Guldensuß in jeder Bahlung angenommen und ausgegeben wird.

Folgende Tabelle zeigt die Reduction zu Gulden im 24 fl. Fuß, von 1 bis 1850 Stud Brabanber Thaler.

Fabelle zur Verwandlung der Brabanter (Riederschndischen) Thaler in Gulben im 24 Gulden: Fuß.

|                                           | 3 bet            | rágt –     | 40 2                      | fr,            |                          |
|-------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
|                                           | ¥ -              | fl.        |                           | <del></del>    |                          |
|                                           | 3<br>4 -         | <u> </u>   | - 2. I <sup>t</sup>       |                |                          |
| Stúd.                                     | fl. fr.          | Stud.      | . fl. fr.                 | Stud.          | fl. fr.                  |
| 1                                         | 2. 42            | 14_        | 37- 48                    | 27             | 72. 54                   |
| . 1/2                                     | 2. 42<br>4. 3    | <u>I</u>   | 39. 9                     | 28             | 7 <b>4, 15</b><br>75. 36 |
| . 2                                       | 5. 24            | 15         | 40, 30                    | 20<br>1        | 75. 36<br>76. 57         |
| Ĭ.                                        | 6. 45<br>8. 6    | 16         | 41. 51<br>43. 12          | 29             | 78. 18                   |
| 3,                                        |                  | 10         | 44. 33                    | - <del>1</del> | 79· 3 <b>9</b>           |
| 4                                         | 9. 27<br>10. 48  | 17         | 45. 54                    | 30_            | 81. —                    |
| Ĩ                                         | 12. 9            | , <u>T</u> | 47. 15                    | j              | 82. 21                   |
| 5 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 13. 30           | 18         | 48. 36                    | 31             | 83. 42                   |
| 1/2                                       | 14. 51           | <u>I</u>   | 49. 57                    | 2              | 85. 3<br>86. 24          |
| , D                                       | 16. 12           | 19         | 51. 18                    | 32             | 86. 24<br>87. 4 <u>5</u> |
| 1/2                                       | 17. 33<br>18. 54 | 20<br>20   | 52. 39<br>54. —           | 33,            | 89. 6                    |
| 7,                                        | 18. 54           | Į Į        | 55. 2I                    |                | 90. 27                   |
| 8.                                        | 20. 15<br>21. 36 | 212        | 55. 21<br>56. 42<br>58. 3 | 34             | 91. 48                   |
| . I                                       | 22. 57           | Į          | 58, 3                     | 3              | 93. 9                    |
| 9                                         | 24. 18           | 22         | 59. 24                    | 1 35           | 94. <b>30</b>            |
| ¥.                                        | 25. 39           | 4          | 60. 45                    | <u> </u>       | 95. 51                   |
| 10                                        | 27. —            | 23         | 62. 6                     | 36             | 97. 12                   |
| 7                                         | 28. 21           | 7          | 6 <b>3</b> . 27<br>64. 48 | 37_            | 98, 33<br>99, 54         |
| H                                         | 29. 42           | 24<br>I    | 64. 48<br>66. 9           | 3,1            | 99. 54<br>101. 15        |
| TO 1                                      | 31. 3<br>32. 24  | 25         | 67. 30                    | 38             | 102. 36                  |
| 12                                        |                  | 1,2        | 68. 51                    | I I            | 103. 57                  |
| 12                                        | 35. 6            | 26         | 70. 12                    | 39             | 105. 18                  |
| ‡3<br>‡                                   | <b>3</b> 6. 27   | 1 2        | 71. 33                    | Ţ              | 106. 39                  |

•

| Stúď.                                   | Ħ.            | fr, | Stud.           | fi.          | fr.      | Stüd.                                 | ft.          | fr. |   |   |
|-----------------------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----|---|---|
| 40                                      | 108.          |     | 59              | 159.         | 18       | 78                                    | 210.         | 26  |   |   |
| <u> </u>                                | 109.          | 21  | Į,              | 160.         | 39       | 4                                     | 211.         |     |   |   |
| 41_                                     | 110.          | 42  | 60              | 162.         | _        | 79                                    | 213.         |     |   |   |
| 2                                       | 112.          | 3   | 1 4             | 163.         |          | ł                                     | 214.         |     |   |   |
| 42,                                     | 113.          |     | 6x _            | 164.         | 42       | 80                                    | 216.         |     |   |   |
| Ţ                                       | 114.          |     | 1               | 166.         | 3        | ¥                                     | 217.         | 2 E |   |   |
| 43,                                     | 116.          | 6   | 62              | 167.         | 24       | 81                                    | 218.         |     |   |   |
| ٠ ي                                     | 117           |     | 7 2             | 168.         |          | 1                                     | 220.         | 3   |   |   |
| 44                                      | 118.          |     | 63              | 170.         | 9        | 82                                    | 221.         | 24  |   |   |
| 41                                      | 120.          |     | 4 3             | 171.         |          | 1 2 2                                 | 222.         |     |   |   |
| 45                                      | 121.          |     | 64              | 172          |          | 83                                    | 224          |     |   |   |
| 462                                     | 122.          |     | 65              | 174          | 9        | 2                                     | 225.         |     |   |   |
| 40<br><del>1</del>                      | 124.          |     | 65 x            | 175.         | 30       | 84                                    | 226.         |     |   |   |
| 47                                      | 125.<br>126.  |     | 66 <sup>3</sup> | 176.         | 51       | 0. ½                                  | 228.         | 9   | , | • |
| 7!<br>1                                 | 128.          |     | 1/2             | 178.         |          | 85 <sub>x</sub>                       | 229.         |     | 1 |   |
| 482                                     | 129.          |     | 672             | 179.<br>180. | 33<br>54 | 86 <sup>2</sup>                       | 230.         |     |   |   |
| ~ <del>₫</del>                          | 130.          |     | 1 2             | 182.         | 34       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 232.<br>233. |     |   |   |
| 49                                      | 132.          |     | 68 <sup>2</sup> | 183.         | 36       | 872                                   | 234.         |     |   |   |
| Ţ                                       | 133.          |     | 1               | 184.         | 57       |                                       | 236.         |     |   |   |
| 50                                      | 135.          |     | 69*             | 186.         | 18       | 88 <sup>2</sup>                       | 237.         |     |   | • |
| 1/2                                     | 136.          |     | 1/2             | 187.         |          | 1                                     | 238.         | 57  |   |   |
| 51                                      | 137           | 42  | 70              | 189.         | -        | 89                                    | 240.         |     |   |   |
| <u>1</u>                                | 139.          | 3   | <u>I</u>        | 190.         |          | Į<br>2                                | 241.         |     |   | ٠ |
| - 52                                    | 140.          |     | 71              | 191.         | 42       | 90~                                   | 243.         |     |   |   |
| 1                                       | 141.          |     | I 2             | 193.         | 3        | ĭ                                     | 244.         |     |   |   |
| 53 ַ                                    | 143.          | 6   | 72              | 194.         | 24       | 91                                    | 245.         | 42  |   |   |
| <del></del>                             | 144.          |     | <u>I</u>        | 195.         |          | I 2                                   | 247.         | 3   |   |   |
| 54 <sub>1</sub>                         | 145.          |     | 73              | 197.         | 6        | 92                                    | 248.         |     |   |   |
| 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 147.          | 9   | 7.1             | 198.         |          | ~~ <u>₹</u>                           | 249.         |     |   |   |
| 55                                      | 148.          |     | 74              | 199.         |          | 93                                    | 251.         | 6   |   |   |
| 56 <sup>3</sup>                         | 149.<br>151.  | 2,  | 75              | 201.         | 9        | 042                                   | 252.         |     |   |   |
| 7<br>2                                  | 152.          | 22  | 75              | 202.         |          | 94                                    | 253.         |     |   |   |
| 57 2                                    | 153.          |     | 76 <sup>1</sup> | 203.<br>205. |          | 05                                    | <b>255</b> . | 9   |   |   |
| <i>3,</i> <b>1</b>                      |               | 15  |                 | 206.         | 22       | 95                                    | 256.         |     |   | • |
| 58                                      | 1 <i>5</i> 6. |     | 77 ±            | 207.         | 33 ·     | 96 <sup>1</sup>                       | 257.<br>259. |     |   |   |
| 30<br>1                                 | 157.          | 57  | "· <u>*</u>     | 209.         | 15       | 90                                    | 260.         | 33  |   |   |
| 3                                       | 2010          | 56  | 3               | J'           |          | 3                                     | 400.         | J   |   |   |

| Stüd.            | fC. f            | ì.         | Stúď.            | ft.          | fr:     | Stúd.            | •          | fe.       |
|------------------|------------------|------------|------------------|--------------|---------|------------------|------------|-----------|
| 97               | 261.             | 54         | 116:             | 312.         | 12      | 135 <sub>4</sub> | 364.       | 30        |
| Į.               |                  | 14         | <u>I</u> .       | 314.         | 33      | 2                | 365.       | 51        |
| 98               | 264.             | 5<br>36    | 117,             | 315.         |         | 130              | 367.       | 12        |
| 1/2              | 265.             |            | . I              | 317.         | 15      | 1 <del>2</del> · | 368.       | 33        |
| 99               |                  | 8          | 118              | 318.         | 36      | 137              | 369.       | 54        |
| Į.               | 268. 3           | 39         | . 1.             | 318.<br>319. | 57      | . 2-             | 371.       | 15        |
| 100              | 270              | -          | 119.             | 321.         | 18      | 138,             | 372        | 36        |
| <u>I</u> .       | 271. 2           | 21         | . 2              | 322.         | 39      | 2001             | 373        | 57        |
| 101              | 272.             | 12         | , 120            | 324.         | -       | 139              | 375.       | 18        |
| . 2              | 274.             | 3.         | 2                | <b>32</b> 5. | 21      | 2                | 376        | <b>39</b> |
| 102              |                  | 24         | 121              | 326.         |         | 140              | 378        | _         |
| 1 2              | 276.             | 15<br>6    | . I              | 328.<br>329. | 3       | 2                | 379.       | 2 [<br>42 |
| io3 <sup>r</sup> |                  |            | 122              | 329.         | 24      | 141              | 380<br>382 |           |
| 2                |                  | 27         |                  | 330.         | 45      |                  | 383·       | 3         |
| 104              |                  | 18         | 123              | 332.         | 6       | 142              | 384.       |           |
| 2                | 282.             | 9          | 124              | 333.         | 27      |                  | 386        | 45<br>6   |
| 105              | 283. 3<br>284. 5 | 30         |                  | 334.<br>336. | 48      | 143 <sub>x</sub> | 387.       |           |
| 1062             |                  | 5 t<br>1 2 | 125              | 337.         | 9<br>30 | 144              | 388        |           |
| 100              |                  | 33         | I.               | 338.         | 5t      | 144              | 390.       | 9         |
|                  |                  | 54         | 126              | 340.         | 12      | 145              |            |           |
| 107              |                  | 15         | 1 2              | 341.         | 33      | 1 2              | 392.       | 5 C       |
| 108              | 291. 3           | 36         | 127              | 342.         | 54      | 146              | 391.       | 12        |
| 100<br>1         |                  | 57         | 1 2              | 344.         | 15      | 1 2              | 395        | 33        |
| 100].            |                  | 8          | 128              | 345.         | 36      | 147              | 396.       | 54        |
| ī                |                  | 39         | L                | 346.         | 57      | 1 1 2            | 398.       | 15        |
| 110              | 297.             | <u>"</u>   | 120              | 348.         | 18.     | 148_             | 399.       | 15<br>36  |
| 1 2              |                  | 21         | 1291             | 349.         | 39      | · ½.             | 400.       | 57        |
| ] [ [            |                  | 12         | 130              | 351.         | -       | 149 .            | 402        | 18        |
| 1 2              | 301.             | 3          | -J I             | 352.         | 21      | 2                | 403.       | 39        |
| 112              |                  | 24         | 131              | 353.         | 42      | 150              | 405.       |           |
| 1 2              | 303. 4           | 15         | 1 2              | 355.         | 3       | 2                | 406        | 21        |
| 113.             |                  |            | 132              | 356.         | 24      | 151              | 407.       |           |
|                  |                  | 27         | 132 <sub>1</sub> | 357-         | 45      | 2                | 409.       | 3         |
| 114,             |                  | 18         | 133              | 359          | 6       | 152              | 410        |           |
| 114              | 309.             | 9          | - 4              | 360.<br>361. | 27      | 1 2 2            | 411        | 45<br>6   |
| 115,             | 310.             | 30         | 134              | 363.         | 48      | 153 <sub>1</sub> | 413.       |           |
| 2                | 311.             | 51         | 2                | ე∪ქ.         | 9 1     | 2                | 414.       | 4 [       |

.

.

| Stud.                 | A: fr.             | Stid.            | A. fc               | Stúď.             | fL.            | lt.         |     |            |   |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-----|------------|---|
| J54 <sub>x</sub>      | 415. 48            | 173              | 467. 6              | 192               | 518.           | 24          |     |            |   |
| 2                     | 417. 9             |                  | 468. 27             | 1 2               | 519.           | 45          |     | <b>×</b> , |   |
| 155 <sub>x</sub>      | 418. 30            | 174              | 469. 48             | 193               | 521.           | 6           |     |            |   |
|                       | 419. 51            | 3                | 471. 9              |                   | 522.           |             |     |            |   |
| 156                   | 421. 12            | 175 <sub>x</sub> | 472. 30             | 194               |                | 48          |     |            |   |
| 2                     | 422. 33            | 2                | 473. 51             | 1 1 2 2           | 525.           | 9           | •   |            |   |
| 157,                  | <b>4</b> 23. 54    | 176              | 475. 12             | 195               |                | 30          |     |            | · |
| 2                     | 425. 15            | 7 2              | 476. 33             | 12                | 527.           | 51          |     |            |   |
| 158 <u>r</u> -        | 426. 36            | 177_             | 477- 54             | 196               | 529.           |             |     |            |   |
| 2                     | 427. 57            | 1 2              | 479. 15             | 107               | 530.           |             |     |            |   |
| 1                     | 419. 18            | 178              | 480. 36.<br>481. 57 | 197               | 531.<br>533.   | 54<br>15    |     |            |   |
| 3                     | 430. 39.           | 1702             | 483. 18             | 108               |                | 36          |     |            |   |
| 160 <sup>T</sup>      | 432, —<br>433. 21  | 179 <sub>x</sub> | 483. 18<br>484. 39  | 198               | 535.           | 57          |     |            |   |
| 161                   | 434. 42            | 180              | 486.                | .199 <sup>2</sup> |                | 18          | •   | •          |   |
| . 2                   | 436. 3.            | 1 -              | 487. 21             |                   | <b>5</b> 38.   | <b>30</b>   |     |            |   |
| 162                   | 437. 24            | 181              | 488. 42             | 200               | 540.           | <del></del> |     |            |   |
|                       | 438. 45            | 181              |                     | 205               | 553            | 30          |     |            |   |
| 163                   | 440. 6             | -182             | 491. 24             | 210               |                | <del></del> |     |            |   |
|                       | .44 ( 27.          | 1 I              | 492- 45             | .215.             |                | 30          | • , |            |   |
| 164 <u>x</u>          | 442. 48            | 183              | 494. 6              | 220               | 594.           |             |     | ,          |   |
| 2.                    | 444. 9             | 2                | 495. 27             | 225               | 607.           | 30          |     |            |   |
| 165                   | · 445. 30 ·        | 181              | 490.40              | 230               | 621.           |             |     |            |   |
| . 2                   | 446. 51            | 2                | 498. 9              | .235              | 634.           | ვთ          |     |            |   |
| 166 <sub>x</sub>      | 448. 12            | 185              | 599. 30             | 240               | 648            |             | •   |            |   |
|                       | 419. 33            | 1 2              | 500. 51             | 245               | 661.           | 30          |     |            |   |
| 167 <sub>x</sub>      | 430.54             | 186              | 502. 12             | 250               | 675.           |             |     |            |   |
| 167                   | 452. 15            | 10-7 I           | 503, 33             | 255<br>260        | 688,           |             |     |            |   |
| - 198 <sub>1</sub> ., | 453. 36<br>454. 57 | 187 <sub>x</sub> | 504. 54<br>506. 15  | 265               | , 702.<br>715. | 20          |     |            |   |
| 2                     | 456. 18            | 188              | 507. 36             | 270               | 729. ·         | .50         |     |            |   |
| 169                   | 457. 39            | 1 I              | 508. 57             | 275               |                | 30          |     |            |   |
| 170                   | 459.               | 1892             | 510. 18             | 280               |                |             |     |            |   |
| 1/0                   | 460. 21            | 1 2              | 511, 39             | 285               |                | 30          | -   | ₹.         |   |
| J71_2                 | 461. 42            | 190              | 513.                | 290               | 783            |             |     | _          |   |
| Δ, <u>π</u>           | 463. 3             | 1                | 514. 21             | 295               | 796.           | 30          |     |            |   |
| 172                   | 461. 24            | 191              | 515. 42             | .300              | 810.           |             |     |            |   |
|                       | 465. 45            | 1 2              | 517. 3              | 350.              | 945            |             | •   |            |   |

In Gilber.

Rach dem Convent. Fuß ausgeprägte Sorten, nemlich:

Sanze, halbe und Biertel Speciesthaler zu 2fl. 1 fl. und 30 fr. Courant, oder 22 fl., 15 fl. u. 36 fr. Munze.

Sanze, Salbe und Biertel Kopfstude zu 20, 10 und 5 fr. Courent, oder 24, 12 u. 6 fr. Munge. Rreuzerstude.

In Rupfer.

2 und i Beller : Stude.

Frankfurt rechnet gewöhnlich entweder nach Reichsthaler ju 90 Rreuzer à 4 Pfenige.

Der Werth dieser Rechnungsmungen wird ents weder in Courent oder in Mungvaluta bestimmt.

Courentvaluta ift der Convent. 20 Guldenfuß, die koun. Mark fein Silber zu 13% Rthle. In dieser Baluta sollen nach Berordnung vom 3. Febr. 1766 bezahlt werden:

- a) Aue offentliche Abgaben bei hiefigen Stadt= amtern.
- b) Aue Capitalanlagen.
- c) Aue Wechselzahlungen.
- d) Alle Capitalia, welche feit dem 14. Mer; 1765. ohne besondere Bestimmung der Rudzahlungs art ausgeliehen worden; endlich:
- e) Aue vom 1. Jun. 1765. herkomende Schulden. Mungvaluta ift der Courent. 20 Guldenfuß, die toun. Mart fein Silber ju 16 Rihle.

welche nach gedachter, Berordnung im gemeinen Sandel und bei Waarenzahlungen zugelassen ist. Bei gewissen Stadtabgaben wird auch nach dem 22 Guldenfuß bezahlt.

# Bon fremben Mungforten.

Diese sollen, nach einer Berordnung des Oberrheinischen Kreises vom 15. May 1786. folgende in den Oberrheinischen Kreistanden nach dem 20 und 24 Guldenfuß gelten.

### Goldforten.

Chur Rounische, Bapersche, Hessische, Ansprachische, Fuldaische und Würtembergische ganze, halbe und viertels Carolinen, Churbapersche Maxed'or. Dergleichen halbe oder Reichsgeschmäßige Goldgulden. Souverainsd'or ganze und halbe. Vollwichtige Raiserl. und andere nach wahrem Geshalt gleiche Reichsducaten. Ronigl. Preuss. und Bürcher dergl. R. R. Kremniper Ducaten. Braunsschweigische, Hollandische, Pabstliche und Russische Ducaten. — Königl. Preuss. Friedrichsd'or, und Hessen. Casselische alte Louisd'or. — Königl. Franzzis. alte Louisd'or Louis XIV. Dergl. altere Schildlouisd'or, auch halbe und viertel.

Dergl. von 1785. u. 1786. und folgenden Jahren. Konigl. Spanische 4fache Pistolen, wie auch bergleichen 2fache und einsache.

Nota. Wenn am Gewicht dieser Goldsorten höchstens 2 Uß fehlen, so werden sie zwar darum nicht ausser Cours gesetzt, es muß aber jedes fehlende Uß, nach Maaßgabe des Ducatenwerths auf folgende Art vergütet werden; als:

|          |   | Ducaten und Couverains  |     |    |
|----------|---|-------------------------|-----|----|
|          | • | Carolinen und Maxd'or . | • • | ·4 |
| <u> </u> |   | Louisd'ormungen         | •   | 42 |

Steigt dagegen der Gewichtabgang diefer Sorten über 2 Af, so werden solche nicht allein ganz außer Cours gesetzt, sondern man muß auch bei ihrer Einlieferung in die Mungstädte, auffer den mangelnden Af, noch folgenden Munglohn für jebes Stud bezahlen; als:

| Für | einen       | Ducaten                      | 4fr.             |
|-----|-------------|------------------------------|------------------|
| _   | _           | Carolinen                    | 7-               |
| —   |             | Mard'or                      | 5—               |
|     |             |                              | ŏ —              |
| _   |             | Souverained'or               | 9-               |
|     | _           | halben desgleichen 4         | 1 <del>.</del> — |
|     | <del></del> | Schild- oder Sonnenlouist'or |                  |
|     |             | Cilhaufansan                 |                  |

Gilberforten.

Ade in Schrot und Korn gerechte Convent. Thaler und halbe dergleichen

Die St. Galler ganzen und halben Thaler, welche befanntlich ben achten Gehalt nicht haben, bleiben ganzlich außer Cours gesetzt.

Aue viertel Thaler oder Convent. halbe Gulben. Aue Convent. Ropfstude, wovon jedoch die Graft. Montfortischen von 1761. und 62. ausgeschlossen und verrufen bleiben. Aue halbe Ropfstude. Aue Biertel dergl. oder 5 fr. Stude, welche mit der Feile justirt sind. — Aue übrigen al marco ausgemunzten, sind und bleiben ganzlich verrufen.

Ade von Manns, Trier, Pfalz, heffen=Darms ftadt und der Reichoftadt Frankfurt Conventionsmaßig ausgeprägte i fr. Stude. 4 Aeltere Rais ferl. und vormals gerechte Reichsspeciesthaler, wenn solche bas Gewicht haben. Salbe bergl. oder Gulden, auch Biertel dergl. — Königl. französ. Laubthaler von 1726. bis ju den Zeiten von Ludwig dem XVI

Wornach also die ehedem und vor gedachter Berordnung vom 15. Man 1786, auhier als Wecheselgahlung bekannt gewesenen sehr gangbaren

Carolinen, von 9½ fl. Cour. und 11 fl. Munge, auf 9½ fl. Cour. und 113 fl. Munge erhöhet werden, bagegen

die altere franzof. Echildlouisd'or, nebst den franzof. Laubthalern (4 Stud auf den Schildlouisd'or) welche fonst den Carolinen gleich galten, nur auf 91 fl. Cour. und 12 fl. Munze für den Schildlouisd'or, und auf 21 fl. Cour. und 21 fl. Munze für den Laubthaler gesezzet worden sind.

Seit ohngefahr 16 bis 18 Jahren fangen einige Silbenforten im deutschen Reich an, setten zu werden, worunter befonders die ganze, halbe und viertel Species (Conventions.) Thaler zu rechnen sind. Dagegen siehet man beinahe an groben Munzforten größtentheils nur die Brabander oder sogenamte Niederlander Thaler, deren einer um 2 fl. 42 fr. im 24 Guldenfuß in jeder Bahlung angenomemen und ausgegeben wird.

Folgende Tabelle zeigt die Reduction zu Gulden im 24 fl. Juß, von 1 bis 1850 Stud Brabander Thaler.

Fabelle zur Verwandlung der Brabanter (Niederlandischen) Thaler in Gulden im 24 Gulden: Fuß.

1 beträgt .- 40 fr.

|            | <u> </u>                   | fl                                    | . 1. 21                             | <del></del> | •                          |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
|            | 3 -                        | <del></del> -                         | - 2. It                             | •           |                            |
| Stud.      | fl. fr.                    | Stud.                                 | fl. fr.                             | Stúd.       | fl. fr.                    |
| ī          | 2. 42                      | 14                                    | 37- 48                              | 27          | 72. 54                     |
| <u>Ţ</u>   | 4. 3                       | Ξ.                                    | 39. 9                               | ¥           | 74, 15                     |
| 2          | 5. 24                      | 15                                    | 40, 30                              | 28          | 75. <b>36</b>              |
| Ţ<br>2     | 4. 3<br>5. 24<br>6. 45     | 1 2                                   | 41. 51                              | Į.          | 75. 36<br>76. 57<br>78. 18 |
| 3          | 6. 45<br>8. 6              | 16                                    | 43, 12                              | 29_         | 78. 18                     |
| · 4        | 9. 27                      | 1/2                                   | 44. 33                              | ¥           | 79. 39                     |
| 4          | 10. 48                     | 17_                                   | 45. 54                              | 30          | 81. —                      |
| I 2        | 12. 9                      | 3                                     | 47. 15<br>48. 36                    | 3           | 82. 21                     |
| 5          | 13. 30                     | 18                                    | 48. 36                              | 31          | 83. 42                     |
| ¥          | 14. 51                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 49. 57<br>51. 18                    | 3           | 85. 3                      |
| 6          | 16. 12                     | 19                                    | 51. 18                              | 32,         | 86. 24                     |
| <u> </u>   | 17. 33<br>18. 54           | 2                                     | 5 <sup>2</sup> · 39                 | 1 ½         | 87. 45<br>89. 6            |
| 7_         | 18. 54                     | 20                                    | 54. —                               | 33          |                            |
| , <u>1</u> | 20. 15<br>21. 36           | 7. ž                                  | 55. 21                              | 1 ,,2       |                            |
| 8          | 21. 36                     | 21                                    | 56. 42<br>58, 3                     | 34          |                            |
| Ţ.         | 22. 57                     | 22 <sup>2</sup>                       | 58, 3<br>59, 24                     | 25          | 93, 9<br>94, <b>3</b> 0    |
| 9,         | 24. 18                     | 12                                    | 59. 24<br>60. 45<br>62. 6<br>63. 27 | 35          | 95. 51                     |
| <u></u>    | 25. 39                     | 23                                    | 60. 45<br>62. 6                     | 36          | 97. 12                     |
| ίο         | 27. <del>-</del><br>28. 21 | 7 T                                   | 63. 27                              | J. I        | 98, 33                     |
| 11 ž       | 28. 21<br>29. 42           | 24                                    | 64. 48                              | 37_         | 99. 54                     |
| #1<br>2    | 31. 3                      | <u>I</u>                              | 64. 48<br>66. 9                     | , <u>₹</u>  | 99. 54<br>101, 15          |
| 122        | 32. 24                     | 252                                   | 67. 30                              | <b>3</b> 8  | 101, 15<br>102, 36         |
| 1          | 33. 45                     | -34                                   | 67. 39<br>68. 51                    | I<br>2      | 103. 57                    |
| 13         | 95. 6                      | 26                                    | 70. 12                              | 39          | 105, 18                    |
| 13<br>1    | 33. 45<br>35. 6<br>36. 27  | i I                                   | 71. 33                              | Ť           | 106. 39                    |

.

•

| Stúd.              | fl. fr.            | Stúd.                          | A. fr.             | Stüd.                                 | ft. fe.            |   |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 40                 | 108. <del></del>   | 59                             | 159. 18            | 78                                    | 210. 36            |   |
| . 1/2              | 109. 21            | Į Ž                            | 1 <b>6</b> 0. 39   | , <u>†</u>                            | 211. 57            |   |
| 4I_                | 110. 42            | 60                             | 102. —             | 79                                    | 213. 18            |   |
| 2                  | 112. 3             | 4                              | 163. 2 <b>1</b>    | I Z                                   | 214. 39            |   |
| 42_                | 113. 24            | 61                             | 164. 42            | <b>8</b> ○                            | 216. —             |   |
| 7 2                | 114. 45            | 1 1                            | 166. 3             | ¥                                     | 217. 21            |   |
| 43,                | 116. 6             | 62                             | 167. 24            | 81                                    | 218. 42            |   |
| 2                  | 117. 27            | 1                              | 168. 45            | 1                                     | 220. 3             |   |
| 41,                | 118. 48            | 63                             | 170. 6             | 82                                    | 221. 24            |   |
| 2                  | 120. 9             | , <del>1</del>                 | 171, 27            | 2                                     | 222. 45            |   |
| 45,                | 121. 30            | 64                             | 172 48             | . 83                                  | 224. 6             |   |
| 46                 | 122. 51            | ۲- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 174 9              | <u> </u>                              | 225- 27            |   |
| 40                 | 124. 12            | 65                             | 175. 30            | 84_                                   | 226. 48            |   |
| 47                 | 125. 33            | 66 <sup>½</sup>                | 176. 51            | 0 - I                                 | 228. 9             |   |
| 47<br><del>1</del> | 126. 54            |                                | 178. 12            | 85                                    | 229. 30            | i |
| 48                 | 128. 15<br>129. 36 | 67 <sup>1</sup>                | 179. 33            | 86 <sup>3</sup>                       | 230. 5E            |   |
| 40<br>40           | 129. 36<br>130. 57 | I I                            | 180. 54<br>182. 15 |                                       | 232. 12            |   |
| 492                | 130. 57<br>132. 18 | 682                            |                    | 87 ±                                  | 233. 33            |   |
| 7)<br>1            | 133. 39            | Ž,                             |                    |                                       | 234. 54            |   |
| 50                 | 135. —             | 69 <sup>8</sup>                | 184. 57<br>186. 18 | 88                                    | 236. 15            | • |
| ٦ <u>۲</u>         | 136. 21            | ¥                              | 187. 39            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 237. 36<br>238. 57 |   |
| · 51 -             | 137 42             | 70                             | 189. —             | 892                                   | 240, 18            |   |
| . 1                | 139. 3             | Į.                             | 190. 21            | ĭ                                     | 241. 39            |   |
| . 52               | 140. 24            | 71                             | 191. 42            | 90~                                   | 243.               |   |
| · 1/2              | 141. 45.           | I<br>2                         | 193. 3             | ī                                     | 244. 2E            |   |
| 53                 | 143. 6             | 72~                            | 194. 24            | 91 2                                  | 245. 42            |   |
| <del>1</del> €     | 144. 27            | Ĭ                              | 195. 45            | Ţ                                     | 247. 3             |   |
| 54_                | 145. 48            | 73                             | 197. 6             | 92~                                   | 248. 24            |   |
| _ <del>1</del>     | 147. 9             | 1 2.                           | 198. 27            | ¥                                     | 249. 45            |   |
| 53                 | 148. 30            | 74                             | 199. 48            | 93                                    | 251. 6             |   |
| ·                  | 149. 51            | ž                              | 201. 9             | 1/2                                   | 252. 27            |   |
| 56 -               | 151. 12            | 75_                            | 202. 30            | 94                                    | 253. 48            |   |
| <u>1</u>           | 152. 33            | -63                            | 203. 51            | 1 2                                   | 255. 9             |   |
| 57                 | 153. 54            | 76                             | 205. 12            | 95_                                   | 256. 30            |   |
| ες.<br>Ι           | 155, 15            | <del>\</del>                   | 206. 33            | \ _{\frac{1}{2}}                      | 257. 5I            |   |
| 58 <sub>T</sub>    | 156. 36            | 77                             | 207. 54            | 96                                    | 259. 12            |   |
| <del>1</del>       | <b>1</b> 57⋅ 57    | 1 3                            | 209. 15            | 3                                     | 260. 3 <b>3</b>    |   |

. •

| Stúd.            | ff. fr.            | Stúď.              | ff. fr:            | Stúď.  | fl. fr.           |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 97               | 261. 54            | 116-               | 313. 12            | 135.   | 364. 30           |
| `. <sup>₹</sup>  |                    | I.                 | 314. 33            | 1 2    | 365. 5t           |
| 98               | 264. 36            | 1117 .             | 315. 54            | 136    | 367. 12           |
| 1/2              | 265. 57            | Į, Į               | 317. 15            | 2      | 308. 33           |
| 99               | 267. 18            | 118                | 318. 36            | 137    | 369. 54           |
| 1/2              | 268. <b>3</b> 9    | · 2·               | 319. 57            | 2      | 371. 15           |
| 100              | 270. —             | 119                | 321. 18            | 138    | 372 36            |
| Ž.               | 271. 21            | 2                  | 322. 39            | 2      | 373 57            |
| 101              | 272. 42            | , 120 <sub>f</sub> | 324. —             | 139    | 375. 18           |
| 1, 2             | 274. 3.            | 1 2                | 325. 21            | 2      | 376 39            |
| 102              | 275. 24            | 121                | 326. 42            | 140    | 378 —             |
| <u>r</u>         | 276. 45            | I 2                | 328. 3             | 2      | 379. 21<br>380 42 |
| io3 <sup>r</sup> | 278. 6             | 122                | 329. 24            | 141    | 382 <b>3</b>      |
| 2                | 279. 27            | 123                | 330. 45            | 7402   | 383. 24           |
| 104              | 280, 48            | 123                | 332. 6             | 142    |                   |
| 2                | 282. 9             | 124                | 333. 27            | 112    | 384· 45<br>386 6  |
| 105              | 283. 30            | 124 I              | 334. 48            | 143    | 387. 27           |
| 106              | 284. 51            | 1252               | 336. 9             | 2      | 388 48            |
|                  | 286. 12            | 125                | 337. 30<br>338. 51 | 144    | 390 9             |
| 2                | 287. 33            | 1262               | 338. 51<br>340. 12 | 145    | 391. 30           |
| 107              | 288. 54            | 1 2                | 341. 33            |        | 392. 50           |
| 1 2 2            | 290. 15<br>291. 36 | 1272               | 342. 54            | 1462   | 394. 12           |
| 108              | 291. 36            | 1 1                | 344. 15            | 1 2    | 395 33            |
| 3.               | 292. 57            | 128                | 345. 36            | 147    | 396. 54           |
| 109              | 71                 | 1 2                | 346. 57            | 1<br>2 | 398. 15           |
| 1102             | 295· 39<br>297· —  | 120                | 348. 18            | 148    | 399. 36           |
| 110              | 298. 21            | 1 2                | 349. 39            | Į.     | 400. 57           |
| 1 I I            | 299. 42            | 120                | 351. —             | 149    | 402. 18           |
| 111<br>1<br>2    | 301. 3             | 1 2 I              | 352. 21            | 1 2    | 403. 39           |
| 1122             | 302. 24            | 131                | 353. 42            | 150    | 405. —            |
| 1 2              | 303. 45            | 1 2                | 355. 3             | I Z    | 406 21            |
| 113              | 305. 6             | 132                | 356. 24            | 151    | 407. 42           |
| <u>.</u>         | 306. 27            |                    |                    | 2      | 409. 3            |
| 114              | 307. 48            | 133                | 357· 45<br>359· 6  | 152    | 410 24            |
| 1 2              | 309. 9             | 2                  | 360. 27            |        | 411 45            |
| 115              | 310.30             | 1 134              | 361. 48            | 153,   | 413. 6            |
| 1 2              | 311. 5             | 2                  | 363. 9             | 153    | 414. 27           |

| Stud.               | ft. fr.            | Stud.             | A. fe             | Stud.       | fl. fr.               |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| J54 <sub>x</sub>    | 415. 48            | 173               | 467. 6            | 192         | 518. 24               |
| - J - 1             | 417. 9             | 1 2               | 468. 27           | 1 2         | 519. 45               |
| 155,                | 418. 30            | 174_              | 469. 48           |             | 521. 6                |
| 2001                | 419. 51            | 2                 | 471. 9            | 193         | 522. 27               |
| 156                 | 421. 12            | 175 <u>.</u>      | 472. 30           | 194_        | 523· 48               |
| 156 <sup>3</sup> /2 | 422. 33            | 2                 | 473. 51           | 1 2         | $5^25.9$              |
| 157,                | 423- 54            | 176_              | 475. 12           | 195         | 526. 30               |
| 2                   | 425. 15            | 1 2               | 476. 33           | 1 2         | 527· 51               |
| 158 <sub>x</sub>    | 426. 36            | 177               | 477-54            | 196         | 529. 12               |
| . 2                 | 427. 57            | 2                 | 479. 15           | 2           | 530. 33               |
| 159                 | 419. 18            | 178               | 480. 36           | <b>1</b> 97 | 531. 54               |
| .3                  | 430. 39.           | 2                 | 481- 57           | 2           | 533. 15               |
| 16a,                | 432. —             | 179               | 483- 18           | 198         | 534. 36               |
| 2 ,                 | 433. 21            | 2                 | 484: 39           | 1 2         | 535. 57               |
| ·161                | 434 42             | 180               | 486. —            | 199         | 537- 18               |
| . 🐧                 | 436. 3             | -0.5              | 487. 21           | 2002        | <b>5</b> 38. 39       |
| 162                 | 437. 24            | 181               | 488. 42           | 200         | 540. —                |
| 2                   | 438. 45            | 2                 | 490. 3            | 210         | 553 30                |
| 163                 | 4.10. 6            | 1 T               | 49124             | 1           | 567. —                |
| ·                   | .44.1. 27.         | 10,2              | 492. <b>4</b> 5.  | 220         | ,580 <sub>::</sub> 39 |
| 164.                | 442. 48            | 183               | 494. 6<br>495. 27 | 225         | 594· —<br>607· 30     |
| 2                   | 444. 9             | 181               | 496. 48           | 230         | 621. —                |
| 165                 | 445. 30<br>446. 51 | 70 7              | 498 9             | 235         | 634. 30               |
| 166                 | 448. 12            | 185               | 599. 30           | 240         |                       |
| TOOL                | 419. 33            | 185               | 500. 51           | 245         | 661. 30               |
| 167                 | 450.:54            | ·186 <sup>2</sup> | 502. 12           | 250         | 675. <del>-</del>     |
| 10/X                | 452. 15.           | , I               | .503, 33          | 255         | 688, 30               |
| 168                 | 453. 36            |                   | 504. 54           | 255<br>260  | 702. —                |
| 1 2                 | 454. 57            | 1 X               | 506. 15           | 265         | 715. 30               |
| 169                 | 456. 18            | 188               | 507. 36           | 270         | 729. —                |
| Ţ                   | 457. 39            | 1 2               | 508. 57           | 275         | 742. 30               |
| 170.                | 459. —             | 189               | 510. 18           | 280         | 756. —                |
| · 1                 | 460. 21            | 1 2               | 511, 39           | 285         | 769. 30               |
| 171                 | 461. 42            | 190               | 513. —            | 290         | 783· —                |
| $\frac{x}{2}$       | 463. 3             | 1 . 1             | 514. 2 <b>4</b>   | 295         | 796. 30               |
| 172                 | 464. 24            | 191               | 515. 42           | 300 .       | 810' —                |
| . 2                 | 465. 45            | I 2               | 517. 3.           | 350.        | .945•                 |

V

ten, damit herren und Unterthanen im alten Gleichgewichte bleiben, in welchem die Staaten fo gludlich leben.

# I.) Ursprung ber Meffen.

Der Rame und Urfprung der Meffen und Markte überhaupt, als auch insbesondere der Frankfurter Meffen, hat feinen Brund wohl darinnen. Daß ichon in ben alleralteften Beiten verschiedene Berkaufer und Raufer ihres Sandels wegen sich zu gleicher Beit auf einem bestimmten Plate zu perfammlen und zusammen zu kommen pflegten ..-Der Urfprung Diefer Meffen bat feinen Grund eines Theils in dem Bedurfniffe der Menfchen oder deren Bunfd nach mehreren Bequemlichkeiten, andern Theils aber in dem von ihnen durch den Berkauf ibrer zu Diesem Ende zusammen gebrachten Baaren gefuchten Bortheilen. Diefer beiderfeitige Endzwed fonnte nun nicht beffer erreicht werben, als an folden Orten, wo die Menfchen ihre meiften Bufammenfunfte hatten. Daber zogen fich alfo in den altern Zeiten nicht allein die tagliche und Bochenfondern auch die Jahr- und größere Martte, worüber bernach, jumal wenn fie ju einem gewiffen Machothum gedieben waren, anfanglich von ben Raifern, als welche in ben alteften Beiten auch Die geringern Jahr und Wochenmarkte gestatteten. und hernach von den kandesherren die nothig erachtenden Bestätigungen gesucht und erhalten murden. Seit den entfernteften Beiten waren Die gewohn lichsten

lichften und ansehnlichften Versammlungen ba, mo man bes Gottesbienftes pflegte, und eben besmegen fehlte es in folchen Gegenden um fo weniger an Berfaufern, Die einen Markt vorstellten, da nach geendigtem Gottesbienfte es febr bequem mar, fich bei ihnen mit ben taglichen Rothwendigfeiten gut Die Geschichte sowohl als Die beutige Erfahrung beweisen, daß nicht minder bei den christe lichen Bolfern die Darfte fich faft jedesmal um Die pornehmften Rirchen, und bis in beren Borbofe und Rreuggange gezogen haben. hier mar bas vornehmfte Stud bes taglichen Gottesdienftes, bieDeffe, beren Unborung von ben wenigsten versaumt murbe. Dazu fam Die Bewohnheit, Denjenigen Zag, an meldem eine Rirche eingeweihet worden mar, nebft . bem Gebachtniß bes Beiligen, bem ju Ehren fie gestiftet murde, jahrlich ju fenern, mogu fich aus ber Nachbarschaft viel Bolfe versammelte. Meffen waren bier wieder die hauptsächlichste gots tesbienftliche Uebung. - Das italische Wort fiers und das Krangofische foire hat ohne Zweifel eine gleiche Bermandschaft mit bem Lateinischen feriae. und die burch bie jahrlichen Rirchweihfenern veranlagten Jahrmartte merben noch wirflich Rirdmeffen ober Rirmeffen genannt.

Sewiß ift es, daß der Anfang der Frankfurter Meffe in fehr alte, wo nicht bereits vor, doch gewiß zu den Carolingischen Zeiten zurudgefezt werden muß. Obgleich weder ein besonderer Kaiferl. Freiheitsbrief,

II.

in welchem der Reichsstadt Frankfurt dieser Markt oder Messe mitgetheilt worden ist, beigebracht, noch auch aus andern glaubwurdigen Urkunden die Zeit, wenn sie solches Marktrecht eigentlich erhalten habe, genau bestimmt werden mag, so kann doch ihr sehr hohes Alter zur Genüge erkannt und hinreichend dargethan werden, daß die Stadt Frankfurt, gleich andern Reichsstädten, von den Kaisern die Zousseicheit von uralters her, und zwar schon im inten und raten Jahrhundert erlangt und hergebracht haben musse. Unter den ersten allgemeinen Kaiserl. Bestättigungen der Stadtfreiheiten ist auch diese Messe begriffen.

# II.) Privilegien ber Meffen.

Im Jahr 1240. ertheilte Raifer Friedrich II. allen benen, welche die Frankfurter Deffe besuchen wollten, feinen und bes Reichs befondern Schut Um aber wegen ben bamaligen und Sicherheit. unruhigen und unfichern Beiten bes Fauftrechts benen reisenden Raufleuten auch die gehörige Sicherheit zu verschaffen, so trugen die Raifer denen Fürften und Standen des Reichs auf, den Raufleuten zu ihrer Sicherheit eine Begleitung mitzugeben, moraus benn die (nod) bon wenigen benachbarten Standen ausgeubt werbende) Beleitsgerechtigfeit berfelben entforungen ift. Raifer Ludwig von Baiern ertheilte ber Stadt vier Privilegien, über Die Meffen. Gin Die biefigen Deffen betreffender Freibeitsbrief bon Raifer Rarl bem 4ten, ergienge im Jahr 1349., und eine von ebendemselben gebot,

Daß die Fastenmesse eben die Freiheiten, als die alta Messe haben solle, desgleichen bestätigte dieser Raiser, das Privilegium Friedrichs II., den Reichsschutz für die, welche die Messen besuchen, betreffend.

Auffer mehreren bis jum Jahr 1520 pon Rais fer Rarl bem 5ten erhaltenen Raiferlichen Begnas digungen, erhielte Die Studt Frankfurt von letterem eine allgemeine Beftatigung ber Meffreiheiten. wie nicht weniger mehrere Pabfte ebenfaus verfchiebene Brivilegien Dieferwegen ertheilt haben. Die Raifer und Dabfte ernannten ofters in ihren Drie vilegien gewiffe Bollieher berfelbigen. Der Magi-Arat hatte feine Grunde, viele Raiferl. Freiheiten von den Pabften beftatigen ju laffen. Im Jahr 1478. erlaubte ber Pabft Sixtus IV. ben Frantfurtern und Fremben, mahrend ben Saftengeiten Mild), Butter und bergl., auch den Alten und Rranten Fleisch ju effen, worauf eine Churmaingifche Erflarung und Ginfchrantung Diefer pabfilis chen Bulle erfolgte. Im Jahre 1508. beffatigte Dabft Julius II. Die Raiferl. Privilegien von neuem.

Die herbstmesse als die alteste, wird schon in einer Urfunde Raiser Friedrichs II. vom II. Jul. 1240. als eine schon lange gewesene Messe oder Markt angesehen, und hat mehr als wahrscheinlicht schon zu den Zeiten der Karolinger ihren Anfang genommen. Die Fasten= oder jetzige Ofteram esse aber wurde der Stadt erst durch ein Pristilezium Kaiser Ludwigs von Bapern 1330 versliehen, und mit gleichen Rechten wie die alte herbsts

meffe versehen, mit völliger Freiheit, solche nach eisgenem Willen auf eine bequemere Zeit verlegen zu können. Dieses alles wurde auch von den folgens den Kaisern noch besonders bestätiget, obgleich der Rath in den neueren Zeiten die Verlegung und Veränderung der Messen nur mit Kaiserlicher Einwisligung vorgenommen hat, weil zu viel andere Reichsfände, und besonders Chursachsen wegen den Leipziger Wessen, dabei interessirt waren.

S. Orths Abhandlung von den Messen, Abschn. 1. §. 1 30. 34 — 38. 40.

Bermoge ber alteren Privilegien fieng Die Berbfimeffe gleich nach Maria himmelfahrt an, und endigte fich auf Maria Geburt, bauerte also brei Mochen; die Fastenmesse aber fieng auf Sonntag Deuli und dauerte bis Judica also 14 Tage. Der Raifer Bengel ertheilte gwar bet Stadt im Jahr 1284. Die Freiheit, daß jede der beiden Deffen 14 Tage über die gewöhnliche Beit dauern foute; als aber burch biefe Beranderung große Unordnung ntftanben, fo erließ er im Jahr 1394. ein Schreiben an die Stadt, worinnen er berfelben befabl, beibe Meffen zwar nach ber alten Weise wieder anzufangen, übrigens aber bie herbmeffe acht Tage nach Maria Geburt, und bie Fastenmeffe Freitags por Palmfonntag ju endigen \*). Beide Deffen Dauern wie ichon gesagt ift, brei Wochen, nur ift Die Zeit ihres Unfangs feitdem oftere verandert · worden, und die Oftermesse fangt seit 1727. mit

<sup>\*)</sup> S. Orth a. a. D. Abidin. 1. f. 31.

dem Ofterdienstag an, die herbstmesse aber geht schon seit langer Zeit erst nach Maria Geburt ang und zwar richtet sie sich nach der Einfallung dieses Festes, wenn nemlich Maria Geburt am Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch fällt, so geht sie Montags in der Woche an, fällt aber Maria Geburt auf Donnerstag, Freitag oder Samstag, so geht solche Montags darauf an \*\*).

Das Aus und Einlauten der Messe war sonst ein Beichen des Anfangs und Ausgangs der Messen und ihrer Freiheiten, da aber solche in der folgenden Beit verlegt worden; das Ein und Aussläuten aber noch zur alten Zeit geschah †); so kommt es, das dermalen nicht mehr dieses Läuten, sondern blos allein die (ehemalige und nun aufgehobene) feierliche Geleits Auf und Absschrung das Zeichen des Anfangs und Ausgangs ift.

Während der Meffe ist es laut Burgervertrags 5. 62. einem Jeden erlaubt, feil zu haben und zu kaufen. In Meßzeiten darf daher ein jeder Fremder seine Waaren hier verkaufen, so, daß auch fremde Handwerksleute ihre verfertigte Waaren hieher bringen dursen, welches ihnen ausser den Messen verboten ist. Ueberdieß darf in Meszeiten ein jeder Burger, Beisaß und Einwohner die Fremden, es

<sup>\*\*)</sup> S. Orth a. a. D. Abschn. 1. J. 39. 42.

t) Es wird nemtich die Oftermeffe am Sonntag Judica ein; und am Ofterdienstag wieder ausgeläutet, die herbstmesse aber wird am Lage Maria himmelfahrt ein; und auf Maria Geburt ausgeläutet.

feien Raufleute ober andere, beherbergen und fpeis fen. Daß aber in den hiefigen Deffen geftoblene Sachen ficher verfauft werden tonnen, und nicht anders, als gegen Erlegung bes Raufpreifes berausgegeben werben burften, ift eine falfche Sage. Gewöhnlich gahlt man auch zu den Deffreiheiten, Daß alle Diejenigen, fo Die öffentliche Deffe befuchen, nicht mit Arrest belegt werden konnten, allein Dick findet wegen bem Privilegio Raifer Friedrich III. nicht fatt, auch hat fich die Stadt wegen der Urreste in ben Marktschiffen 1584. noch besonders deß= halb mit Churmaing verglichen. Bu ben befondern Deffreiheiten altere Zeiten gehoret auch noch biefe, baß man fogenannte gemeine Frauenhaufer buldete. Babrend den Meffen mußten folde Damen mehr, als auffer benfelben, geben, befonders aber fremde mehr, als hiefige. Der Stoder hatte gewiffe Befehle und besondere Aufsicht über folche Berfonen, und er befam in den Meffen etwas gewiffes von ihren Auffeherinnen und ber Art fremden Beschopfen. Durch Edicte murde aller heimlicher Aufenthalt der Dirnen verboten, und fie in die offentlichen Saufer verwiesen \*). Dergleichen Saufer

<sup>\*)</sup> Jede gute Polizei follte es sich zur strengsten Pflicht machen, damit dieser pestartigen und giftigen Seuche, welche sich gleich einer berzehrenden Flamme immer mehr und mehr verbreiter, wo möglich die engsten Grenzen geset werden. — Bie mancher sonst edle Jüngling verlohr nicht in solchen für das allgemeine Bohl des Staats so verderblichen Saufern in wenis gen Augenblicken seine unwiederbringliche Gesundheit, und noch öfters seine ganze zeitliche Bohlfahrt!!

nurden mit ihren Ruhungen zu Lehen gegeben, und gegen die Mitte des idten Jahrhunderts gänzlich abgeschaft. Sämmtliche Meßtreiheiten fangen mit dem Geleitstage an, und endigen sich Sonnabends in der dritten Woche Nachmittags um 3 Uhr, zu welcher Zeit mit einigen Kanonenschussen pon 2—3 Uhr das Zeichen gegeben wird, daß die Messe zu Ende sep.

Ein besonderes Meggericht, daß zu Abhandelund Erörterung der in Megzeiten vorkommenden, besonders die Wechsel- und übrige Sandelsgeschäfte betreffende Streitigkeiten niedergesetzt wird, ift nicht vorhanden, sondern es werden folche Verhandlungen vor den ordentlichen Gerichtstellen erörtert,

S. Orth a. a. D. S. 257,

Die Meßferien sind hier ganz unbekannt, und die angebliche Meßfreiheit, daß zu folden Zeiten kein Gericht gehalten wird, findet hier nicht statt, Jedermann, besonders denen alsdenn sich hier aufhaltenden Fremden sou die strengse Gevechtigkeitspfiege ertheilt werden. Auch hat keine Einschranfung des freien Sandels statt,

Von denen am Mann, auf dem Römerberge und andern Plagen stehenden Megladen, haben die eigenthumlichen Besitzer alle Messe hindurch auf Wie Rechenei, wo solche auch eingeschrieben sind, ein gewisses Standgeld zu geben. Der erste Messaden son 1546, von einem Murnberger Kaufmann auf dem Römerberg aufgeschlagen worden seyn. Eis genthumliche Messaden können verkauft und ger.

bfanbet werben. Auch die Stadt felbft befigt mebrere ibr zugehörige Deflaben. Raifer Sigismund ertheilte im Jahr 1416. eine Urfunde, die Deslaben im Saalhof betreffend. Im Jahr 1761. den 27. Aug. ergieng ein Stict, fur Die am Mann Defladen habende Raufleute. - Das Parktrecht ift eine Gattung Bolles allhier, fo aus ben alteften Reiten berrubret, und jum Schultheisenrechte geborte. Ginen Theil bavon nebft Gefallen von ber Mage, hatte ber Stadtschultheiß zu Leben. find hierüber viele alte und neue Rathsverordnungen vorhanden. Auch hatte ber Oberftrichter Antheil an Diesen Befallen. Begen bes Ruß - ober Standgeldes, fo in Defigeiten von den gaben erbo. ben wird, ergiengen beswegen 1613., 1614. und 1714. einige Berordnungen. Im Jahr 1614. ergieng ein Ratheschluß, Die weitere Berleihe der gemeinen Stadt jugehörigen Plage und Stande in Meggeiten betreffend, und 1760. eine weitere Berordnung wegen Erbebung folder Gelber.

Ausser ben beiden Messen hat die Stadt zwei große Biehmarkte, nemlich ben Ochsenmarkt, welcher von Gallustag anfangt, von der Zeit an alle Montag, Mittwoch und Freitag gehalten wird, und sich auf Martini endiget; ferner der Schweinsmarkt, welcher auf den erstern folgt, und Martini anfangt. Ordentliche Wochenmarkte hat die Stadt zwei, nemlich Mittwochs und Sonnabends.

S. Lereners Chron. Th. 1. B. 1. S. 433. 434.

#### §. 5.

Chemaliges Pfeifergericht, deffen Ursprung und dabei beobachtete Feierlichkeiten.

Rury bor ber Berbstmeffe, und zwar ben nach. ften Gerichtstag vor Maria Geburt und nach eingeholtem Beleite, murbe bas Pfeifergericht, altem Bebrauch nach, aufgeführt. Den Ramen bat es daber, weil die dren Stadte Rurnberg, Borms und die alte Stadt Bamberg alebann bei figendem Berichte von dem Stadt- und Berichts-Schultheißen, wegen ihrer alten Boll und anderer Freiheiten, mit Borgang und Ginzug einer trofflichen Dufit mit Schallmeyen und Pfeifen, Rotarien und Zeugen, eine nach ber andern wiederum Ansprache thun muffen. Der Stadtschultheiß antwortete ben Stadtes abgeordneten auf ihr Unsuchen, Diese lieferten bene Deren Stadtichultbeißen jur Erfenntlichkeit fur bie Erneuerung Diefer Freiheiten und Berechtfame, und smar jede Stadt insbefondere, einen weiffen bolgernen Beder voll Pfeffer, worauf ein weiffes Stabgen, ein Daar weisse leberne Sandschube und eine alte Munge, ein Raderalbus ober Beigpfennig liegen. Ueberdies gab die Stadt Worms noch einen fleinen hut und zwei Goldgulden; jedoch bergefiglt, bag mit bem einen Goldgulden ber hut wieber ausgeloßt murde. Worms überlieferte Die Befchenfe zuerft, nach ibr bie alte Stadt Bamberg, und Rurnberg gulett. Die Gefchente blieben bem . Stadtichultbeißen.

In bem Tag, da diefer feierliche Berichtofik gehalten murde, verfammelten fich juerft bas famtliche Schoffencollegium und Syndici auf der fogenannten Schoffen-Referir. Bier lieffen fie fich Die bei dem Pfeifergerichte zu erofnenden und ichon ins Urtheilsbuch eingetragenen Urthel und Bescheide burd ben Berichte = Substitut wieder vorlefen, um zu vernehmen, ob noch etwas babei zu erinnern fene, morauf noch einmal darüber umgefragt murde. hierpuf verfügten fie fich gegen 10 Uhr nach ihrem Range mit Borantrettung des in ichwarzer Rleidung und Mantel ben Schultheißenftaab in Sanden tragenden Dberftrichters und Rachfolgung bes Berichtsichreibere (welchem ber mit bem rothen Schultbeißenmantel, worauf das große filberne Wappen ober Schild eines jedesmaligen herrn Schultheißen, befleidete Gerichtsbote das Protocoll nachtragt) nach bem fogenannten Raiferfaal, wofelbit zu bem Ende in mit Schranken versehenen Raum, und in Diefem ein mit grunem Tuch bezogener erhabener Gin bereitet gewesen, daß aber der mittlere Plat, worauf ein mit rothem Sammet befchlagener Urmfeffel befindlich, etliche Stufen bober, als die ringsberum gesteuten Lehnseffel ju fteben tam. Auf Den Armfeffel nun ließ fich ber Berr Stadtichultbeiß, undauf die Lehnseffel die herren Schoffen und Onnbifer nieder, fo, daß neben jenem rechter Sand Die fieben alteften herrn Schöffen, linfer Sand aber neben bem herrn Schultheiß Die famtlichen herren Son-Dici, und nach biefen die fieben jungern herren

Schöffen die Plate einnahmen. Einige Schritte weiter rechter Dand begab sich der Actuarius auf einem desgleichen etwas erhöheten mit rothem Tuche überzogenen Tische, das Protocoll vor sich nehmend, und neben ihm hatte der Oberstrichter an einem mit rothem Teppich bedeckten kleinen Tisch seinen Stuhl, der Gerichtsbote aber nahm seinen Stand bei einem in der Mitte gegen des herrn Schultheißen Armstesse gesehten roth bedeckten Tisch ein, hinter welchem der Abgeordnete zu stehen kam, sodann hinter diesen die sämtlichen Procuratoren in schwarzer Reisdung und Mäntel an dem für sie zugerichteten schwarz angestrichenen Pultengestelle.

Rurz vor diefer Feierlichkeit muften sich die Abgeordneten der Stadte einfinden, welches sie auch auf das genauste beobachteten, um deren ehemalige Rechte zu mahren. Sie pflegten den Tag vor dem Pfeisergericht ihre Ankunft dem Herrn Schultheiß wissen, und dieser ihnen das Gegencompliment machen zu lassen, worauf sie ihm personlich ihre Auswartung machten.

Sobald nun das Schöffencollegium sich niedergelassen hatte, sieng der Actuarius an, die bereits eingetragenen Urthel ablesend zu publiciren, und dieses waren nicht allein fremde, sondern vonn Schöffenrath selbst abgefaste, und zu dieser Feierlichkeit aufgesparte gerichtliche, sowohl fremde als hiesige Personen betressende End- und wichtige Beiurthel. Die Procuratoren baten um Abschrift das von, psiegten auch manchmal in demselben Augen blid dagegen zu provociren, und wenn Ladungen um Urthel anzuhören erfannt gewesen sind, zu reproduciren. —

Der erste nun von jenen drei Abgeordneten, so die Ceremonie verrichtete, war entweder von Worms oder Bamberg, welche beide hierinnen mit einander abwechselten, dagegen der Abgeordnete von Rirnberg jedesmal zuleht kam. Derjenige nun, welchet die Rede zu thun hatte, begab sich, wenn er den Gerichtssaal betreten hatte, allein in die Schranken, an und vor welchen sein ganzes Gefolge nebst den Pfeisern stehen geblieben.

Wenn nun der Actuarius mit dem Ablesen beendiget, fo hielte ber Abgeordnete eine furge Anrede ohngefehr folgenden Inhalts: "baß er im Ramen feiner Regierung, laut bes Creditivs, ofo er zugleich übergeben haben wollte, erichiene, num ben verburgerten feines Drts Die wermbge Raiferl. Begnadigung und "Bertrage guftebenden Bollfreiheiten "aufzuholen, und auf ein Jahr weiter "hinaus zu erneuern, bargegen aber "Die geborige Erfenntlichfeit, ju lie-"fern, indem alsbann feine Dbern foliches mit Dant erfennen murben," worauf er fich noch fur feine werthe Berfon beftens zu empfeh-Ien pflegte. Der Berr Stadtschultheiß fragte ihn bierauf, pb er bei ben Pflichten, womit er feiner Regierung jugethan, betheuren tonne, bas biefe Bollfreibeit nieman-

ben als ben Berburgerten feiner Stabis und benen es von Rechtwegen geborte au fatten fommen folle, und, wenn ber Abgeordnete folches mit einer Berbeugung mit beigefügtem Ja, bag er biefes mit Gemigheit und pflichtmäßig bezeugen fonne, ober daß er aus biefer Urfache por Diefem Berichtsfige erfchienen fene, verfichert batte, fo gestattete ber Berr Stadt. fcultheiß ihm unter Diefem Borbehalt Die verlangte Erneuerung, auf ein Jahr gue mit bem Bedeuten, Dag in folder Ubficht die Gefchente von ibm angenommen werden fonnten, der hingegen folde bis das bin in ber rechten Sand gehaltene Prafente fammt Der Bollmacht dem bei ibm befindlichen Berichte boten einhandigte, welche die lettere bem Actuario übergab, und erftere auf den Tifch ftellte. Dach biefem Borgang und wiederholter Berbeugung bcaab fich ber Abgeordnete aus den Schranten, ber Actuarius begann mit Ablefung ber Urthel fortzufabren, jener aber febrte mit feiner Begleitung nach feiner Wohnung jurud, worauf die beiben andern erschienen, und nur mit einiger Beranderung bes Bortrags bie nemliche Ceremonien verrichteten. Rach Beendigung Diefer Feierlichfeiten nun, murben die übrigen Urtheile von bem Berichtofdereiber abgelefen, und Die Drocuratoren beobachteten bas übrige babei, morauf, bas Schoffencollegium fich in voriger Ordnung nach bem Referirginimer gurudbegab, vor welcher fich ber Recheneibiener befand, und einent jeden derer herren Schöffen einem Boldgulben einhandigte.

Uebrigens murbe Diese Feierlichkeit, und burch mas für Abgeordnete jene brei Stadte jebesmal ihre Roufreibeiten aufholen ließen, bem Berichtsprotofoll furglich eingetragen, und ju biefem auch bie überreichten Creditibe einregiftrirt. Da Die Drei Stadte ehemals auch ju Mann bei bortigem Gerichte ihre daselbft gehabte Freiheiten aufholen zu laffen pflegten, fo maren ber Stadte Bamberg und Murnberg Vollmachten gemeiniglich auf Frankfurt und Mann; jugleich gerichtet; baher Die Abgeordneten fich auch, wenn vorher in ber Gerichtsfanglen vidimirte Abschriften bavon genommen wurden, folche, um fich beren noch ju Manny bebienen ju tonnen, jurud erbaten. Dagegen verblieb ber Stadt Worms Original-Bollmacht in der Ranglen, weil ber Abgeordnete Diefer Stadt mit zwei besondern Bollmachten, nemlich einer 'auf Frankfurt, und ber andern auf Manng, verfeben war.

Ehedessen beobachteten jene dren Städte die das bei üblich gewesene Formalitäten auf das genaueste. Es siel ihnen übrigens nichts beschwerlicher, als die (Affen = und Bärenartige) Musik, womit die Ausholung der Freiheiten begleitet werden muste, besonders aus der Ursache, da jede Stadt noch ihre eigene Pfeiser hierzu mitzubringen verbunden war. Endlich siengen 1580 die Städte Worms und Bamberg an, sich der Rürnberger Pfeiser zu besdienen. Mehrmalen bemühten sich diese Städte

vergebens, Diefer Aufholung mit Epielleuten übers boben zu fenn, ober bag man ihnen zum wenigsten erlauben mochte, Frankfurter Stadtpfeifer obet auch Pfeifer aus ber Rabe, welche fie billigeren Breifes haben tonnten , zu bestellen , allein man behielt sich stets Die jahrliche Aufholung und Gefchente, nach bem von alten Beiten bergefommenen Gebrauch vor. Dag aber, Worms, Bamberg und Mirnberg eine folche Auflage bekommen haben, ba fo viele andere mit ben nemlichen Freiheiten begabten Stadte damit verschont geblieben maren, ge-Schahe mabridgeinlich beswegen, weil sie in jenen Beiten großere Beichafte, als andere Stabte mit Frankfurt machten, folglich ben Bollen weit mehr eintrugen, und hauptsächlich burch ihre ansehnliche Boufreiheiten einen viel großern Genuß in Frankfurt, als die Stadt Frankfurt durch die ihr besgleichen verliebene Bollfreiheit bei ihnen, gehabt haben.

Ausserdem aber giebt v. Senkenberg von denen bei dem ehemaligen sogenannten Pfeisergericht an den Stadtschultheißen überreichten Geschenken solgende Erklärung: a) Die Handschuhe bedeuteten nemlich des Raisers mundlichen Willen wegen der Bolldefreiung für ein folches Jahr. b) Der hölzerne Becher ist kein Geheimniß, sondern dienet, den Pfesser darinnen zu tragen, in welchem leztern der Zoll gröstentheils gegeben wurde. c) Der Räsderalbus in Silber und der Gulden in Gold zeigten die Geldspecies an, worinnen man den Zoll bezahlte. Der Räderalbus war eine Churmainzische Münze,

worauf ein Rad geprägt gewesen. d) Das weiße Stäbchen bedeutete, daß es eine öffentliche Sandlung fen, ein Gerichtssstad aber bei gehegtem Gerichte ist das Zeichen, daß das Gericht unter öffentlichem Ansehen des Kaisers oder Obrigseit gestadet, oder gehalten werde. e) Daß die Abgeordnete der Stadt Worms einen Hut brachten, mag seinen Arsprung wohl daher haben, weil sie in den altesten Zeiten viele Hute zum Verkaufe brachten, und daher in Natura geben mußten. Zu den Zeiten der Franklischen und der Schwäbischen Kaiser war die Stadt Worms eine der ersten Handelsstädte in Deutschland.

s. 6.

Wechfele und Buchhandlung.

I.) Wechsele Geschäfte.

Die bedeutende Seschäfte in diesem Theil der Handlung, welche Frankfurt vor so vielen andern Stüdten Deutschlands macht, haben bis auf diese Zeiten zu derselben Ansehen und Eredit nicht wenig beigetragen. Ein großer Theil der Wechsel werden auf die hiesige Messen gestellt, in welcher überhaupt die Bezahlungen in hiesigen Pandelssachen vielfach geschehen. In den Verordnungen von 1635. und 1666. wurden die bei den Wechselgeschäften entstandenen Unordnungen und Misbräuche abgestellt, und bestimmt, wie man sich in und ausser der Wesse künftig zu verhalten habe. Der Ursprung der Messachlung verliert sich in die alteste Zeiten. Die obigen Berords

Mersebenmaen batten ihre Dauptabficht auf Die Bechfelbandlung in den Deeffen mitgebabt, jeboch giengen fie auf dieselbige überhaupt, auch auffer ben Meffeng fo mie auch die ( von Dr. Sochn ) im Jabe 1739. berausgegebene, Wechfelpronung. Die bar figen Irrungen, in welchen Belbforten Die Bechfel bezahlt werden fouten, waren fcon febr alt. Dach ber Mitte bes ihten Jahrhunderts hatte barinnen der Reichothaler einen eigenen aufferlichen Berth ju 74 fr. Die vier Rheinifthen Churfurffen und vier Deffischen Landgrafen wollten im Jahr 1572. einen gemeinen Wechfel in ben hiefigen Deffen an-Diefer Bechfelthaler wurde auch im Leipsiger Marktrescripte von 1621. angenommen. Nabr 1662. ward diefer Reichsthaler gu 74 fr., und . ber Konigsthaler ju 82 fr. Bechfelgeld, und nach Diefen die andern Gelbforten befrimmt. Begen bes Unterfchiedes Diefes Bechfel - vom Eurrentthaler m 90 fr. mußte die Reduction bes Wechfel- in Entrentgelb gefcheben, welche Beredjaung ber pornehme ften Meffen und beren Mingforten, wie bie Bechfel laufen, und ihre: Reduction gegen auswartige Minzen, aud Frankfurt betroffend, befonders MR a twerger geliefert.bat. Die eingeschlichenen und in Wechfelgahlung gultigen Gulbener wurden vermoge einer vom Jahr 1662, gegebenen Berordnung, nicht bober, als nach bem Reichsthaler, angenomen, Daber Die Benennung: reformirter Frant. furter Mehrung entstanden ift, defialeichen

all derbe unt glumbel. Det 1906 jen gebren Limmt, in welchen groben Geldforten bie Wechtel M. belablen femen, und 1781. übergab Den hiefige Sanbelbftand bei Rath eine Berfrettung, wie es mit der Bechfeljabhma ferner gehalten worden folle. Es erfchier 1690: ein Ebict, wie viel von ben nach bem Leipziger Guf geprägten Gulbenern in Medyfeltabbing fratt ber alten Raifeelichen Gedissel bavon ein Stud Kunfzehner bieß und 6 einen Thaler ausmachten, angenommenwerben follten. --Die bamalen auf barte Thater lautende Aufane und Schuldbriefe wurden fur eben folde Thaire. als barinnen die Wechselzabhungen üblich maten. angefeben, und golten bernach rogo, und ben folgenden Jahrn aftert 28 Bagen. - Der Ind dudt Thaler in Wechfeleurvent zeint ang bad folde in curvenser Bechfelgablung ansunehmen feven , und nachdem fio anfiengen, felten ju merben, gab man. 2, 3 mich. 4 Bracente. Dierauf erfchien 1728. ein Gutachten bet Handlung barüber, und in einem Rathedecret von 1707. muche ber Aufwechkl: none Bechfeteuerent bestimmte, und in der Werbselondnung von 1740. befichtigt: Schon im Mungebiete von 1690, wurde der Ungerfebiede meifthen Eurpenter . Moches und Gemeiner Bubling angezeigt. - In ber britten Megmache muffen, die Wechfel bezahlt werben. Dienpop wird bereits in ber Bechfelorbnum von rach und in dem Aufane non 1676, und in den neuffen Don 1739. gehandelt. Das Rotiren ber Bechiel

if sione Protestieen berfelbigen weiter micht unterfibieben , als bak ber Broteft nath einine Beit, und bis de ber Requirent verlangt , sehnausnefertint Meibt, obgleich folder fegleich ein wer zwei Lane daranf berfestinet und audgeliefent werben muß. Die in ber Mafe acceptirten Bechfel dellen Sormabenbb int ber Bablwoche proteffirf werben. The Die Berfatteit auf einen gewiffen Can in der Weise befimmte fo muß beffen Zermin nengu beob. inchtet werben: Dieft auf ben' Gninabend in ber . Babinoche mbibige: Proteftation if ein febr alter Erbrandi beffen Wiederninfuhrung und Befolmma ben Shirten von ben Inbeen 2392. und iba4. -befohen jand abgg. von neuem befratigt winde. Durch die inibiefen Chicier ermafenten lie ber weifungen murbe unter anbern aud bas bei ben Raufleuten, befonders in Droffeiten, gewöhnliche Beontriren . Cfo gwar gemeiniglich in ber zweiten Desmoche gefthat und baber fie die Scontromoche gemannt wurde) angebeutet. - Die auf andere Bewien gefchloffenen Bechfel follen langftere 14 Lage por feibiger anderftellt werben. Indeffen aber muß Dan Erebitor Gis babin ein Interimsrecognition gu deiner Befftherum ringehandiget werben, wo nicht Bei bem Bibliffe eine anbereiBebingung fatt finbet. Briche Bedfel werben Interims-Bedfel genannt umb whenen gunvellen unter ben Raufleuten bor ben traffeten Weffwetisfeln vorberzugeben, wenn nemlich Der Debitor iter bie auf Meggeiten abzugebenben Gelber, ben Wethfel einftweilen auf fich folbie fellh

bis er weiß, auf wenn ber Erebiter foliben in ber Meffe gerichtet baben wette. Die Urfache aber. . warum ber rechte Wechfel, vor welchem Die Jeite-: rimbrecognition hergeht, nicht fpater als 34 Zane por folder Deffe, wo die Gelber bezahlt werben : follen, auszuftellen ift, befteht barinnen, weil es fich fonft leicht ereignen tounte, bag fle ja fpat in · die Messe ankamen, baraus mancherlei Unordnun. gen erfolgen wurde. "Hebrigens ift gewiß, bag bei ben Deenwechseln bie sonft bei andern auffer ben Meffen laufenden Bechfeln fatt habende Mefpecttage nicht Plat finden, weil ihre Berfallzeit in ben Bediftforbnungen ohnebem frat gang gefest finb. Solche Megwechfel find zwar in ber Danblung, befondere bei Waarenhandlern, fo ihre Waaren à 6 Monate Eredit nehmen, ober folden Raufleuten, fo wegen ftarfer Austahlungen fich ihres Crebits bedienen muffen, von bedeutendem Ruben, allein, gleichwie fich berfelbigen am meiften bie Rothtraffanten gebrauchen, besmegen wirt ein jeber Banquier wohl thun, selbiger soviel möglich muffig zu gehen und lange vor den Meffen feine Bechfel abjugebens jedoch da nicht felten die ersten. Saufer entweder für ihre eigene Rechnung ober in Commiffion auf Meffen traffiren, fo bet man babet biefes zu beobachten, bas foiche nicht eber, als tury vor Anfang ber Meffe, wo nicht besondere Bedingungen zwischen beiben Theilen fatt finden, ausgehandiget werben birrfen. Die Beit, wenn folde auszuliefern find, wird in den Wechfelorbenmeen verfchieden bestimmt.

Die imwifchen nothige Budftellung eines Interims wechsel hat ihren Rugen; benn ein folder kann? werm ber Traffant Die barinnen verfprochenen Bechfel in Zeiten nicht ausliefert, nach frengem Bechfeltecht eingeflagt werben, obgleich in ben meiften Bechfeloednungen nichts davon ermabnt wird. Solche Mefinemfel fund, da fie ju fat einlaufen, fooleich zu acceptiren. Die Acceptation fou mit Mamen und Dato obne Anbang auf Die Wechfel gefchrieben merben. Die Bezahlungen gefcheben öftere burch lleberweisungen und find besonders in Mefizeiten bei ber handlung febr gebrauchlich. Diefe Art Bablung gefchitht burch einen fürzern Beg, als Die baare. Die Ausbrude Ueberweisung und Ans weifung find beinesmeges gleichgeltenb, baber auf beider Eigenfchaft bei ben Streitigkeiten, befonders in Rallimenten, ju unterfcheiben ift. - Die Wechfelgahlung kann, außer baar, auch auf andere Art gestheben. Die angenommene Anweifung muß auf ben Bechfel notirt werben. Riemand ift verbunben Anweifungen zu nehmen , obgleich fie zuweilen aus Both gefcheben: Die fchuldige Unnehmung der Unweifingen geht nach ber letten Wechselordnung nur auf Die Sandlung. Bei Burudgebung ber Anweifing ift tein Protest nothig, und eine abgegebene Anweisung ift bem Bechfelrecht unterworfen. Die Transportirung und Cedirung ber Wechsel werden Indossemente genannt. Diefe Endoffiren und Giriren ber Bechfel, welche vor. Zeiten verboten mar, iff bei ber beutigen Sandlung zugelaffen und gultig.

Diefes Berbot war ehemals auch in allen andern alten Wechselondnungen geschehen; wegen der Bor, theils aber wurde das Gegentheil wieder zugelassen und gistig. Die Freiheit der Laiserl. Constitution hat bei Bechsel nicht statt. In Wechselgahlungen uns das Geld in des Schuldners haus abzehohle werden, dasiegen ed die Juden bringen sollen. Das Berbot, den Juden ihre Schulden gegen Christian an andere zu eediren, wird bei Wechsel nicht gestam det; auch haben diese seiner Obrigseitliche Bostatisgung nottig: Die Rissontration in Wespeiten Väusg gesthlossen. Diese Scontration ist eine illet der Peberweisung, und in der Handlung der Boquantlichkeit wegen eingeskhrt.

Die Bechfelnstavien find bei ber Bechfelbendhing unumganglich nothig's auch besonders bagu beeibint. Ihre Befchaften fteben meift in hiefiget Wechfelordnung. Die in einer Berbindung fieben ben Raufleute muffen ibre Bollmacht biefen Wechfelnotarien zustellen, auch ihnen ihre vorhabende Even ming befannt machen: Bei allen Beranberungen in folden Sandlungsgefellfchaften ift es nüglich, biefelbigen ihnen auch anzweigen. Durch ein Ratheedict von 174x wurde biefe ben Wechselnstarien nothige Befanntmachung von neuem anbefohlem Die Bechfelnotavien follen bie Mefichen bur wetweigepten Acceptation bem Proteste einenden, und danüber ein eistenes Protofole führen. Ihnen wied auch: ofme Zeugen: Glauben beigemuften - gleichwie Ibte Schubren in ber Edvordnung boffmat fatt.

Die meisen Wechfelzahlungen weiben in der jenigen Zeiten gröftentheils in Brudeniber Chabet over Weinge honoriet; und wochenitich werden Constgettel ausgegeben, wie hoch der Wechfelpreis sowohl in, als auster den Wessen, nach den berühmtesten handelsplägen zu stehen pflogt. Alebrigen ift noch zu bemerken, das in der lefteren Wockfelsedmung aller Unterschied under Wechfelsedmung aller Unterschied under Wechfelsedmung aufgehoben worden, also nied mand in Waarenzahlung einige Geldsorten höher, wie in Zahlung der Wechfel, anzunehmen gehalten ist.

Bur Beforberung ber Banbelbudichten find eine unbeftimmte Angibl Bechfel- und Banvenmatter, die besonders beeibiget find. Mit unbese Derfonen, Die feine Obrigkeitliche Erlaubnis haben, follen fich jufolge ber Dallerordnung beffen ent halten, welches befonbers den Juden 1775 bas eigenmachtig angemaßte Bechfel- und Bagrenmal-Ien bei 50 Athle. Strafe verboten. Obgleich übrigens mich ben Wechfel - und Waarenmaftern in ihrer Berordnung verftattet worden ift, bei Gellaufnahinen auf gerichtliche Einfage, bei Baut und Gutet-Ein- und Bertauf, fiet gebrauchen zu laffen, fo fcheint :doch biefe Berdednung andere Berfonen, fo in einem folden beeibigten Dienft micht fteben, micht atibinfichlieffen. Bon der bei ber Bechfel - und andern Dandlung nothigen Maflern ober Senfalen giebt . is amo Auten ; einige find mur fur Bechfein und . Chantspaviere , antiere aber nich für Banren be-Ronne, in beiben Belichaften abet fint noch einige

Sikvische Makter. Sie haben besondere Rollen, die sie beschwören mussen, unter welchen die von den Wechseln neu, dagegen die auf die Waaren, makter gehende alt ist. Beide sind der neuen Wechselordnung angehängt, und in derselbigen ihr Inhalt Turz zusammengefaßt. Die nothigen Eigenschaften der Wechselmakter sind besonders diese, das sie in eidliche Pflicht genommen, keine eigene handlung führen, sleißig und verschwiegen, ohnparthepisch, und ein ordentliches Buch führen sollen.

Im Jahr. 1624 ergieng ein Rathsbecret, bas Die Mafler Die Fremben mabrend ben Meffen nicht übernehmen follten , heut ju Tage wird fatt bes aten Pfennigs für bas Maflen eine gewiffe Summe überhaupt genommen. Die Mafler follen fich gu Auswirfung jeines Accords bei Concurfen nicht gebrauchen laffen, und bie Bechfelmatter fouen mit beiden contrabirenden Theilen recht und redlich verfabren. - Leichtsinnige Kalliten follen nie Sofmme haben Mafler zu werben, bagegen auf folche, Die burd Ungludefalle auffer Rahrung gefett worden. besondere Rudficht genommen werden fod. Die Belohnung der Mafler für ihre Bemühung bei Schlieffung eines Bechsels ober anbern Contracts wird Courtage, genannt. Die Bechfelmafler machen oftere ben Wechfelcours bei Schlieffung eines Bechsels, welcher zuweilen porzuglich in groß fen Sandelsstädten von der Obrigfeit vegulirt wird. . In ben jetigen Reiten wird ber Dreifi ber Bechet von dem Sandelsstand durch die Mafter gemacht.

und von ihnen in die gewöhnliche Courbsettel get fest, worimen auch der Werth der ausländischen goldnen und filbernen Münzsorten gegen Wechselsgeld stehet; vogleich man sich nicht allemal darnach richten kann. — Ausserdem aber pflegen auch die Waarenmakter die currenten Preise, von allen mögslichen, besonders aber von Specereien, Farb sind Material Waaren in und ausser den Nessen wöschentlich aufzusezen, und an die hiesigen Dandluns gen auszutheilen.

#### II.) Buchhandel.

Seit Anfang und Ersindung der Buchdruderkunft war Franksurt eine ber ersten Stadte, wo der Buchhandel mit Stad und Erfolg betrieben wurde, und nicht wenig zu deren Ansehen beitrug. Der Buchhandel zog sich nach einiger Zeit von Mainz und Ursel hieher, und Stegismund Lenerabend war einer der thätigsten gemeinunigssten Buchhändler des roten Jahrhunderts. Bor Abbrennung der Buchgasse, welche von ihren vielen Buchläden den Ramen davon erhalten hat, war hier das Scapelrecht der deutschen Literatur; es zog sich dann nach Leipzig, und man könnte den Berlagsvorrang "Franksurt und Leipzig! von daher seiten.

Man gahlt in Frankfurt Sechezehen Buchhandlangen, wovon vier eigene Drudereien besigen, welche nebft ben finif andern Drudereien in allen laufenden Goraden beuden. Die Titel ber nen herausgekommunen Bucher werden in den Mest-Entalog gefetzt, worüber 2697. eine Verordungs ersthien.

"In ber Buchbeudersibnung son 1660. ift im eir andern auch mandies bie Meffen betreffent bemerft, mie and bie Biebenauflegung ber Bucher, bas unteitige Berfiefen und Beurlauben ber Drufe fergefellen inifchen ben Deffen, bon beien Roftnelbe und Abredmude in ben Derffen, von ben Refbieth ffen ber Drudergefellen und Seper, sind bon Res laffung ber Sonntagsarbeit mabrend den Deffen. In der Berordnung vom Jahr 1657, wurde befußien; buf ane Buchruder und Buthbanbler, feine verbotene Bircher feil haben, auf bie Bucher Beili Ruiferl. Brivilegind nicht feten, fo folde nicht fraben, auch die mit einem folden Privilegium ver-Riten, nicht nachdruden, noch in ben Deffen offentfich vetfaufen fotten. - Der Math ; als ordents liche Dheigfeit bat bie Berichtebarfeit iber Buth-Bahbler und Deieder. Im Jahr 1746. ergieng ein Maifert, augenreiner Befehl, bas Bucherwefen be-Breffend, ind Reith, Braft beffen für affein von bent init Raiferl. Petolity, verfebenen Sicheen deei Erem-Bart an bas Rafterl. Budber - Commiffariat zu liefeen feneng buddain von beneil, bevaleichen ausatewirft, fünf zur Reichshofrathscanzlen, fobant eins bein Churfurften gu Maifty und eine bem Raiferl. Bludjercommiffaris in ber erben Weswoche june fiellt werben mußten: In ben Wohlenwitnlation Raifer Josephs wurder wegen biefes Raifert. Bechercommiffariate, das erstemal eingerückt, poem "Buchercommissario zu Frankfurt nicht zu erlauben, pdaß er in Cenfir - und Confiscirung ber Bucher peinen Theile mehr, als bent andern, begunftige."

Die Entscheidung der den Buchhandel und Buchbruderen betreffende Beschwerden gehört für den Magistrat. Aus Seche Monate nach geendigtent hiesigen und Leipziger Wessen wird von den samsifichen: Buchfündlern ein Bucherkatolog gebrukte welchen sie akobenn öffenetich bekannt meichen.

Die Ersindung der Buchdrückerkunst haben wie bekanntlich Gutten berg und Fauft in Manny fir danken. Erster frammte que als abelichen Gas schieben Game war Jumgen und deide liesten sich nachber in Grankfurt häuflich nieder, wo lehterer auch in den Adelskand erhoben wurde.

Man hat hier eine besondere Buchtruckerordenung, welche einigemalen verbestert aufgelegt worsten ist; die neueste ist vom Jahr 1660. wozu 1690, ein kleiner Anhang gedruckt wurde. Bon den hiesigen Buchdruckern, wie auch von dem 1740. hier gefeiersten Buchdrucker-Jübelfeste sindet man eine aussuhrsliche Rachrickt in bon Klettenbergs historistische Berichte von den ersten Erstliedern dieser Kunst.

Ju ber Anchoristerer gebort auch inoch die Schriftziefferei; diese ift bei ber Kunff-Erstidung bad esste gewesten, als weiche eigenstich die mahre Twogsaphin und Galgbgeaphin die Hucharuckerei aber nur eine Solge daven zu dennen ift.

#### S. 7.

Bur Sandlung gehörende Aemter und Dienste.

Die große Menge Guter, fo burch die Bubr-Teute auf der Achse bieber und von bier wieder meggebracht werden, machen einen bebeutenden Zweig der hiefigen handlung aus. - Ueber diefe gubrleute aber find brei Beftatter gefest, nemlich ein Dber- und Riederfachsischer, ein Oberlandischer und ein Rieberlandifcher Beftatter. Diefe Beftatter buben besonders babin ju feben, bag die in die Stadt gefommenen Guterwagen nicht eber abgelaben werben, als bis fie bon ben Jubeleuten bie Frachtbriefe mit den Thorzetteln empfangen, und folche, ob fie mit einander übereinstimmen, genau durchgeseben baben, fodann muffen fie barauf feben, ob bie abaeladenen Guter mit den Frachtbriefen und Thorzetteln übereintreffen, und daß alsbann, nach richtiger Erfenntniß, ben Eigenthumern ihre Guter gehörig geliefert werben; endlich muffen fie die Frachtgelber für die Fuhrleute und das, was dem Aerario gufommt, bei ben Raufleuten eincaffiren, und erftere obne Zeitverluft, letterere aber jeden Sonnabend auf bas Bacheneiamt liefern , auf welchem Umte auch fie die gehörige Anzeige ju machen verhunden find, wenn ber Aubemann die Guter am Thor nicht richtig angegeben bat, und ber Bekatter folches

nicht felbst remediren tann. Für die zu Baffer antommenden Guter ift ein besonderer Bafferbaftiter verordnet.

S. die Bestätterinstruction und deren Eid vom Jahre 1761.

Bu ber ganzen Land- und Wafferbestätterei ift ein burgerlicher Gegenschreiber, wie auch ein Ausschusbeputirter ernannt.

Bon denjenigen Gutern und Baaren, welche bei andern Aemtern abgelößt werden muffen, haben die Bestätter denselbigen alle Monat ein Berzeichniß oder die Frachtbricfe zur Erhebung ber Sebuhren zuzustellen.

Damit die Bruden und Wege durch die allzifiart befrachteten Wagen micht zu sehr verborben werden, so sollen die Bestätter und Wagenspanner darauf sehen, daß kein Wagen, er sen mit so vielen Pferden bespannt, als er wolle, mit mehr als Sin Hundert Centner hiefigen Gewichts beladen werde.

Ein jeder Bestätter hat seine besondere Thore angewiesen. Ihr Mint ift, zufolge der Bistations-vednung, durch wohlhabende und trene Bürger zu verwalten. Die Besoldung eines jeden derfelbigen desteht, nach der Kaiserl. Resolution von 1732. in 400 fl. und des bärgerlichen Gegenschreibers seine in 300 fl. Ihre Berrichtung besteht, außer dem

dereits angerigten und dam in abiger Auferk Refelution enthaltenen, dariun, daß sie, bei Betinft ihrer Shre und Dienstes, die Frandtbriefe noch wie Niederlagsgebuhr weder einseitig einschreiben noch winfordern, und benen herren Burgermeistern anzeigen sollen, wenn sie von verbotener Handlung Der Beschaffen etwas erfahren sollten.

Zum Auf- und Abpacien ber Guterwagen find besondere Wagenspanner bestellt, welche vorzüglich darauf Acht zu geben haben, daß dabei feine Unordnungen vorgehen. Sie sollen daher insbesondere keine Waaren abladen, noch die Fuhrleute, dieselbigen an gehörige Orte zu führen, anweisen, sie haben denn zuvor von den Bestättern die gewöhnliche Maddinner Annfangent, und dasen der sein sein jedes Stieft der Guter en seinen gehönigen Ort ned Adnesse gegeben, und nicht unvelle Lasiehet warde.

S. die gedinate Magenhannerinstruction und Sid von 1766, wie auch die Rathöveroedungs vom 24. Jan. 1775.

Bon den Sitzen ohner Frachtere nich die Miederlage unf die Güter- adnivitiedaunge bezahlt. Mis über einen halben Contrat sildere Mannen muffen dassisch moorgen werden. Inriden Juhrak 1639, 1636, und den folgenden argieugen Edicte darüber, worrinten nam fich auf das utalte Dor-

fanginen, und ible Paifert. Griefferlen beide. Donerachtet best unter ben Baaren gemachten Unterfchiebe ift bad vor auen bas Mangella ju bezahlen, welches von ben efteften Beiten bergebpocht if. In ber Caurolle ber Stadtwange fteben bie Magaren. Davon die Mieberlage ju geben ift. Muffenbem allba Karirten Bangengelde mirb nich und ben Baaren. welche zu offentlichem Arnfaufe in die Masge ge-Spadit werben, ter finterfauf vom Centuck 2 fp. gegeben. Sonft gefchieht wentbrechnung ber Stabb waagengelber mit ben verburgerten Rouffeuten alle Jahr einmal, mo folde von ber Rechenen, welche mit Bugiehung eines Sengtors und Ein und Funfgigers vom zweiten Rechenenschreiber, mann bie Stadtwaagenmeister, Bestatter und der Bouner am Fahrthor ibre Rechnungen übergeben haben, mit jedem Raufmann vorgenommen und falbirt wird. —

Während diesem politischen Religionökriege ist wohl Reichthum in die Rassen einzelner Lieferung unternehmer, Vorkäufer und Wucherer (die in alten Zeiten als unehrlich behandelt wurden) gestossen; aber das von diesem Gewinn ausgeschlossene Ganze leidet immer unter einer seit 15 Jahren (eines Theils muthwillig) verdrepfachten Theurung, welche der unseligste Krieg, der je gesschrt worden, über die glücklichsten Fluren Germaniens genhängt hat!!

Sandet und Wiffenschaft sind die Polarsterne der gebildeten West. Bon Ihnen gieng zugleich Kultur und Ersindung auß; von Ihnen wurden die Chaten und Werfe des Alterthums in schnetteren Umlauf geset, und Bolter und Stände wieder zu Menschen gemacht. Deil den Fluren, die Merkur, der herscher best Goldstabs, und Aposto Nusagetes vereint psiegen und Hand in Hand durchmandeln! Da nur kann die zurte Psiege der Humanität gedenhen; da nur kann die veredelte Menschheit sicher und sorgenfrep wohnen.

Inhalt.

# Inhalt bes erften Bunbes.

# Erster Abschnitt.

# A. Lopographifche Beschreibung.

- 5. 1. Lage von Frankfurt, Clima und Fruchtbarkeit.
- S. 2. Der Mannstrom.
- 5. 3. Erbauung, Begirf und Erweiterung ber Stadt.
- 6. 4. Stadtthore.
- 5. 5. Borftadt Sachfenhaufen.
- 6. 6. Quartiere ber Stadt.
- 5. 7. Brunnen.
- 6. 8. Bruden.
- 6. 9. Strafen.
- S. 10. Sauptplage, Pattafte und Sofe, offentliche Gebaude, Privatgebaude.
- S. FI. Rirdhofe.
- 5. 12. Plage jum Bergnugen außerhalb ber Stadt.

II.

໓

- 5. 13. Plage jum Bergnugen innerhalb ber Stadt.
- S. 14. Gottesbienft. Evangelifd Lutherifche Rirde.
- 5. 15. Confistorium und Evangelische Geiftliche.
- S. 16. Milbe Stiftungen und Armenanstalten.
- S. 17. Almofen = Raften.
- 6. 18. Armen = Baifen = und Arbeitebaus.
- 5. 19. Sendenbergifche Stiftung.
- 5. 20. Sofpital jum beiligen Beift.
- 6. 21. Ratholische und Reformirte Armenanstalt.
- 5. 22. Riederlandische und Oberlandische Gemeinde.
- 6. 23. Privat = Stiftungen.
- 5. 24. Bon Eronstett- und von Innspergisches abeliches Evangelisches Stift.
- S. 25. Bon ben drei Rollegiatstiftern überhaupt.
- 5. 26. Dohmfirche oder das Kaiferl. Wahl- und Krönungsstift St. Bartholomai.
- 5. 27. St. Leonhards Stiftsfirche.
- 6. 28. Liebfrauen Stiftefirche.
- 5. 29. Carmeliter Rirche und Rlofter.
- 5. 30. Dominicaner Rirche und Rlofter, ber Congregation bes heil. Fridericus.
- 5. 31. Capuciner Rirche.
- S. 32. Rofenberger Ginigung.

- S. 33. Capellen.
- S. 34. Reformirte Bethaufer.
- S. 35. Schulen und Schullehrer.
- S. 36. Anzahl der Einwohner, Bevolferung und Sterblichfeit.
- S. 37. Bon den Burgern.
- S. 38. Bon ben Benfaffen.
- 5. 39. Bon ben sich hier aufhaltenden Fremben und Schupvermandten.
- S. 40. Bon ben Einfunften ber Stadt Frankfurt überhaupt.
- S. 41. Bibliothefen.
- S. 42. Privatbibliotheken, Sammlungen von Gemahlben, Rupferstichen, Mungen und Naturalien.
- 6. 43. Frankfurter Runftler.
- 5. 44. Religionen. Evangel. Lutherifche, Catholifche und Reformirte Religionsverfaffung.
- §. 45. Bon den Juden, deren Ursprung, Aufnahme, Rechte und Berbindlichkeiten, Religions- und Schulenverfassung.
- §. 46. Abeliche Familien.

  Soch = Abliche und Stiftsmäßige Gefells
  schaft des Hauses Alten Limburg.

  Hoch = Abliche Gesellschaft des Hauses
  Frauenstein.

- S. 47. Collegium ber Graduirten.
- 5. 48. Burgerlicher Rahrungeftand. Sandwerfer.
- S. 49. Burgerliche Reiterei.
- \$. 30. Ober=Officiers von Lobl. Burgerschaft und Burgerliche Constabler.

# 3weiter Abschnitt.

- B. Historische Beschreibung der Stadt.
- S. 1. Geschichte ber Stadt von ihrem Ursprung an.
- 5. 2. Bon den Gerechtsamen oder Privilegien die der Stadt Frankfurt von mehreren Kaifern und Konigen sind ertheilt worden.
- S. 3. Mappen und Siegel ber Stadt.
- \$. 4. Raiferliche Bahl = und Rronungsfeierlich= feiten.
- \$. 5. Dent's und Merkwurdigkeiten Der Stadt: nebft einigen baju geborigen Bufagen.

### Inhalt bes zweiten Banbes.

## C. Politische Beschreibung.

# Dritter Abschnitt.

- I. Staats: und Regierungsverfassung ber Stabt.
- 5. 1. Ueber die Berfaffung der Reichsstädte im Augemeinen; mit der Bemerkung: ob es bester und recht sene, daß solche ganglich aufgehoben und andern Standen zur Entschädigung angewiesen werden?
- 5. 2. Grundverfaffung der Regierungsform.
- 6. 3. Gerichtsverfaffung ber Stadt.
- 5. 4. Bon der Polizeiverfaffung der Stadt Frantfurt überhaupt.
- 5. 5. Bon der Polizeiverfassung der Stadt insbesondere.
- 5. 6. Finanzverfassung der Stadt.
- 5. 7. A) Bon den übrigen eigentlich sogenannten Uemtern.
- 6. 8. B) Bon ben einzelnen Memtern insbesondere.
- S. 9. Poften und Poftamter.
- S. 10. Abgebende und ankommende Boten.
- S. 11. Einige Landfutschen und Marktschiffe.

## Vierter Abschnitt.

#### D. Sanblung.

- S. 1. Sandelsftand.
- \$. 2. Hiesige Maaße und Gewichte, und Bergleichung sowohl gegen einander selbst, als auch gegen die Französischen.
- 6. 3. Mungen ber Stadt.
- 5. 4. Deffen ber Stadt.
  - S. 5. Chemaliges Pfeifergericht, beffen Urfprung und Dabei beobachtete Feierlichkeiten.
  - 5. 6. Wechfel= und Buchhandlung.
  - S. 7. Bur Sandlung gehörende Memter und Dienfte.

## Anmerkung für den Buchbinder.

Die zum ersten Bande gehörige Tabelle, welche mit pag. 129. bemerkt ist, wird statt dessen zwisschen pag. 150. und 151. eingeschalten; — und die Rupferplatte, das Monument vorstellend, wie schon auf derselben bemerkt ist, gehöret zu pag. 32. des ersten Bandes, dahingegen die Platte mit der Ansicht des Rosmarkts für den zweiten Band bestimmt, und gleich nach dem Titelblatt anzuhefsten ist.

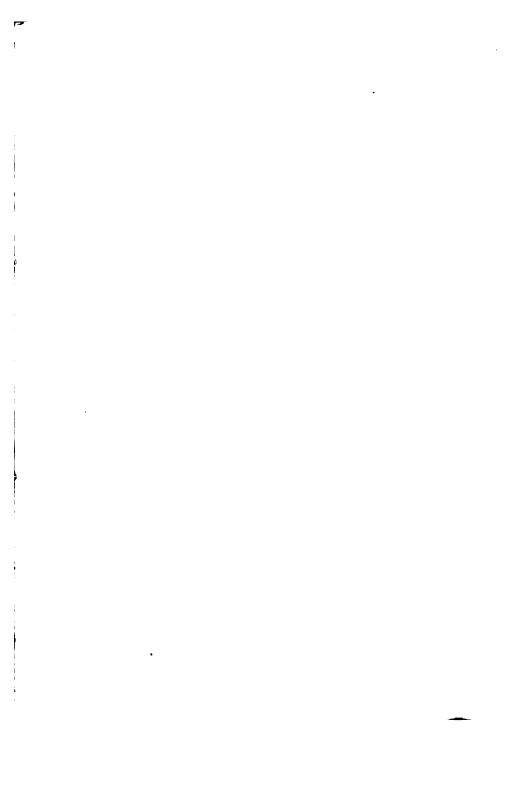

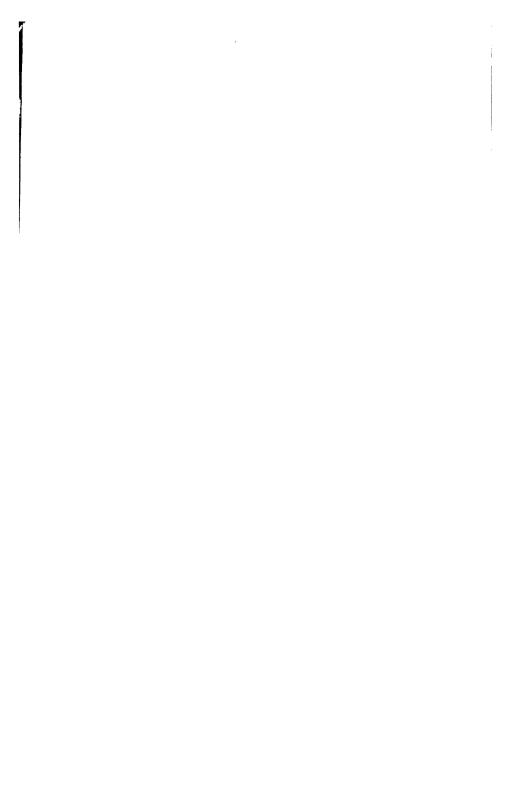

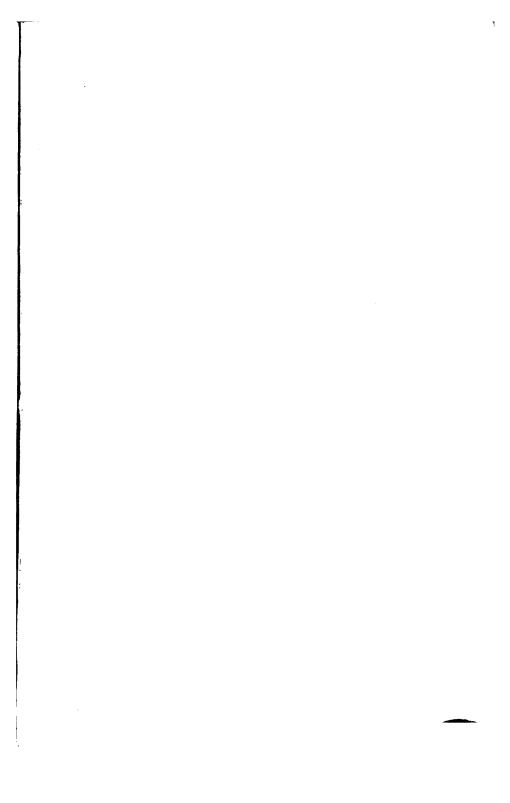

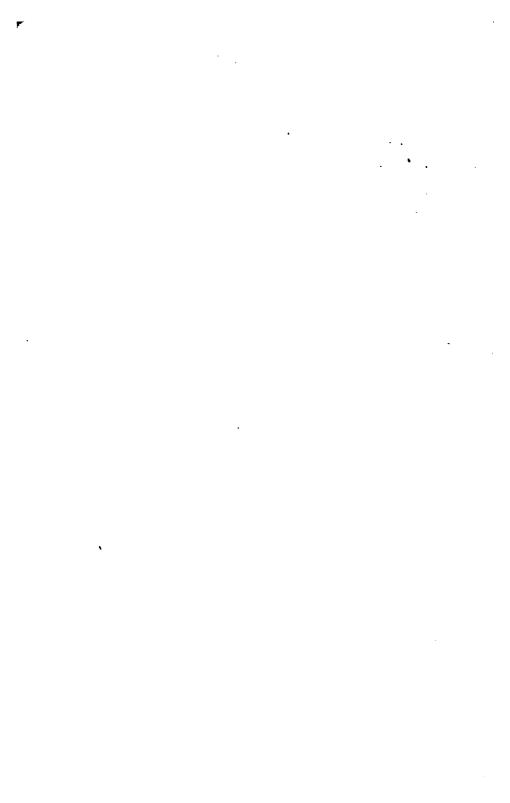